









Eine Tragödie von

# Johann Wolfgang von Goethe.

Erster Theil.

Illustrirt in 50 Cartons von

## Alexander Liezen Mayer.

Mit Ornamenten von

## Rudolf Seit.

Musgeführt in 13 Stahl- und Kupferstichen von

3. Bankel, 3. f. Deininger, G. Goldberg, E. forberg, fr. Ludy.

Die Cartons auf Golg gezeichnet von W. Becht.

holzschnitte von W. Hecht's rylographischem Institut.

Bedruckt bei Gebruder Kroner in Stuttgart.



München & New-York.

Verlag von Stroefer & Kirchner.

1876.









| Zucignung |         |                                |      |  |  |  |  |
|-----------|---------|--------------------------------|------|--|--|--|--|
| Dor       | spiel ( | auf dem Theater                | . 9  |  |  |  |  |
| Pro       | log in  | m Himmel                       | . [3 |  |  |  |  |
| Į. :      | Scene.  | Nacht (Faust's Monolog)        | . 2  |  |  |  |  |
| 2.        | "       | Dor dem Chor (Ofterspazirgang) | . 58 |  |  |  |  |
| 3.        | ,,      | Studirzimmer (Beschwörung)     | . 4  |  |  |  |  |
| 4.        | "       | Studirzimmer (Bündniß)         | . 53 |  |  |  |  |
| 5.        | 11      | Auerbach's Keller in Leipzig   | . 60 |  |  |  |  |
| 6.        | "       | Eperent üche                   | 77   |  |  |  |  |
| 7.        | 11      | Straße (Kirchgang)             | - 88 |  |  |  |  |
| 8.        | "       | Albend (Gretchens Finnner)     | 88   |  |  |  |  |
| 9.        | "       | Spazirgang                     | 92   |  |  |  |  |
| 10.       | 11      | Der Nachbarin Haus             | 98   |  |  |  |  |

Į

## Inhalt.

| ĮĮ. | Scene. | Straffe                               |   |    |       |      | ,  |   | Se | te | 101 |
|-----|--------|---------------------------------------|---|----|-------|------|----|---|----|----|-----|
| Į2. | 11     | . Barten (Spazirgang)                 | : | ٠. |       |      |    |   |    |    | 103 |
| Į3. | 11     | Ein Bartenhäuschen                    |   |    | 4     |      |    |   |    |    | 108 |
| 14. | "      | Wald und Höhle                        |   |    |       |      |    |   |    |    | 110 |
| Į5. | 11     | Gretchens Stube                       |   |    |       |      |    |   |    |    | 114 |
| 16. | 11     | Marthens Barten                       |   |    |       | . ,* |    |   |    |    | 146 |
| Į7. | "      | Um Brunnen                            |   |    |       |      | ٠, | - |    |    | (20 |
| 18, | "      | Zwinger (Gretchens Gebet)             |   |    | ٠     |      |    |   |    |    | 122 |
| 19. | 11     | Nacht (Valentins Tod)                 |   |    |       |      |    |   |    |    | 124 |
| 20. | 11     | Dom                                   |   |    |       |      |    |   |    |    | 129 |
| 2Į. | "      | Walpurgisnacht                        |   |    | <br>, | ,    |    |   |    | ٠. | 131 |
| 22, | 11     | Oberon und Citania's goldene Hochzeit |   |    |       |      |    | - |    |    | 145 |
| 23. | 11     | Trüber Tag                            |   |    |       |      |    |   | ,  |    | [50 |
| 24. | ,,,    | Macht, offen Feld (Rabenstein)        |   |    |       |      |    |   |    |    | 153 |
| 25. | ,,     | Kerfer                                |   |    |       |      |    |   |    |    |     |



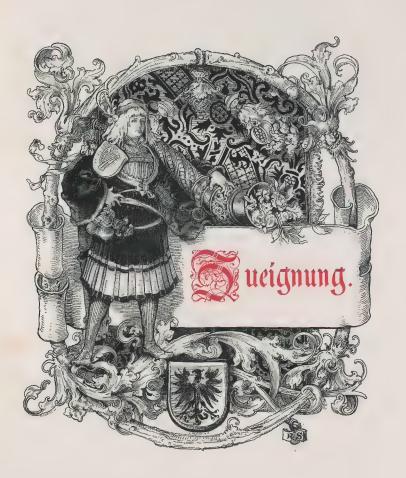





## Zueignung.

The naht euch wieder, schwankende Gestalten!
Die früh sich einst dem trüben Wisie gezeigt.
Dersuch' ich wohl, euch diesmal sest zu halten?
Kühl' ich mein Herz noch jenem Wahn geneigt?
Ihr drängt euch zu! nun gut, so mögt ihr walten,
Wie ihr aus Dunst und Aebel um mich steigt;
Mein Zusen fühlt sich jugendlich erschüttert
Dom Zauberhauch, der euern Zug unwittert.

Ihr bringt mit euch die Bilder froher Tage, Und manche liebe Schatten steigen auf; Gleich einer alten, halbverklungnen Sage, Kommt erste Lieb' und Freundschaft mit herauf; Der Schmerz wird neu, es wiederholt die Klage Des Lebens labyrinthisch irren Lauf, Und nennt die Guten, die, um schöne Stunden Dom Glück getäuscht, vor mir hinweggeschwunden.

Saust.

Sie hören nicht die folgenden Gesänge,
Die Seelen, denen ich die ersten sang;
Herstoben ist das freundliche Gedränge,
Derklungen, ach! der erste Wiederklang.
Mein Lied ertänt der unbekannten Menge,
Ihr Zeifall selbst macht meinem Herzen bang;
Und was sich sonst an meinem Lied erfreuet,
Wenn es noch lebt, irrt in der Welt zerstreuet.

Und mich ergreift ein längst entwöhntes Sehnen Nach jenem stillen ernsten Gesterreich; Es schwebet nun in unbestimmten Cönen Mein lispelnd Lied, der Neolsharse gleich; Ein Schauer fast mich, Chräne folgt den Chränen, Das strenge Herz, es fühlt sich mild und weich; Was ich besitze, seh' ich wie im weiten, Und was verschwand, wird mir zu Wirklichseiten.



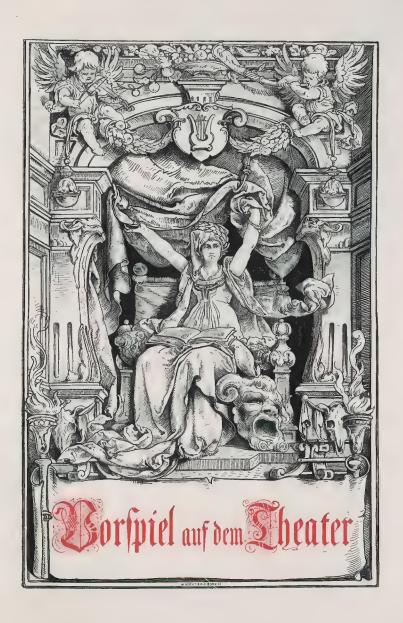





Director. Cheaterdichter. Luftige Perfon.

## Director.



her beiden, die ihr mir so oft In Noth und Trübsal beigestanden, Sagt, was ihr wohl in deutschen Landen

Von unfrer Unternehmung hofft?

Ich wünschte sehr, der Menge zu behagen, Besonders weil sie lebt und leben läßt.
Die Pfosten sind, die Bretter ausgeschlagen, Und jedermann erwartet sich ein Sest.
Sie sigen schon, mit hohen Augenbraunen, Gelassen da und möchten gern erstaunen.

Ich weiß, wie man den Geist des Dolks versöhnt:
Doch so verlegen bin ich nie gewesen;
Twar sind sie an das Veste nicht gewöhnt,
Ulein sie haben schrecklich viel gelesen.
Wie machen wir's, daß alles frisch und nen
Und mit Vedeutung auch gefällig sei?
Denn freikich mag ich gern die Menge sehen,
Wenn sich der Strom nach unster Vude drängt,
Und mit gewaltig wiederholten Wehen
Sich durch die enge Gnadenpsorte zwängt,
Vet hellem Cage, schon vor Vieren,

Mit Stößen sich bis an die Kasse sicht,
Und wie in Hungersnoth um Brot an Väckerthüren,
Um ein Villet sich sost die Hälse bricht.
Dieß Wunder wirft auf so verschiedene Ceute
Der Dichter nur; mein Freund, o thu es heute!

#### Dichter.

D sprich mir nicht von jener bunten Menge,
Bei deren Unblief uns der Geist entslicht!
Derhülle mir das wogende Gedränge,
Das wider Willen uns zum Strudel zieht.
Tein, führe mich zur stillen Himmelsenge,
Wo nur dem Dichter reine Frende bführ,
Wo Lieb' und Freundschaft unsres Herzens Segen
Mit Götterhand erschaffen und expsiegen.

Ich! was in tiefer Brust uns da entsprungen,
Was sich die Lippe schüchtern vorgelasst,
Missrathen sest und sest vielleicht gesungen,
Derschlingt des wilden Augenblicks Gewalt.
Oft, wenn es erst durch Jahre durchgedrungen,
Erscheint es in vollendeter Gestalt.
Was glänzt, ist für den Augenblick geboren;
Das 2lechte bleibt der Tachwelt unversoren.

## Suftige Person.

Wenn ich nur nichts von Aachwelt hören sollte!
Geset, daß ich von Aachwelt reden wollte,
Wer machte denn der Mitwelt Spaß?
Den will sie doch und soll ihn haben.
Die Gegenwart von einem braven Knaben
Ist, dächt' ich, immer auch schon was.
Wer sich behaglich mitzutheilen weiß,

Den wird des Dolfes Caune nicht erbittern;
Er wünscht sich einen großen Kreis,
Um ihn gewisser zu erschüttern.
Drum seid nur brav und zeigt euch musterhaft;
Caßt Phantasie mit allen ihren Chören,
Dernunft, Derstand, Empsindung, Leidenschaft,
Doch, merkt euch wohl! nicht ohne Narrheit hören.

#### Director.

Besonders aber last genng geschehn!

Man kommt zu schaun, man will am liebsten sehn.
Wird vieles vor den Angen abgesponnen,
So daß die Menge stannend gassen kann,
Da habt ihr in der Breite gleich gewonnen,
Ihr seid ein vielgesliebter Mann.
Die Masse könnt ihr nur durch Masse zwingen,
Ein jeder sucht sich endlich selbst was aus.
Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen;
Und jeder geht zufrieden aus dem Haus.
Gebt ihr ein Stück, so gebt es gleich in Stücken!
Solch ein Ragout, es muß euch glücken;
Leicht ist es vorgelegt, so seicht als ausgedacht.
Was hilft's, wenn ihr ein Ganzes dargebracht!
Das Publicum wird es euch doch zerstücken.

#### Dichter.

Ihr fühlet nicht, wie schlecht ein solches Handwerk sei! Wie wenig das dem ächten Künstler zieme! Der saubern Herren Pfuscherei Ist, merk ich, schon bei euch Maxime.

#### Director.

Ein folder Vorwurf läßt mich ungefränkt;

Dorfpiel.

Ein Mann, der recht zu wirfen denft, Muß auf das beste Wertzeng halten. Bedenkt, ihr habet weiches Bolg zu fpalten, Und feht nur bin, für wen ihr schreibt! Wenn diesen Cangeweile treibt, Kommt jener fatt vom übertischten Mable, Und, was das allerschlimmste bleibt, Bar mancher kommt vom Cefen der Journale. Man eilt gerftreut zu uns, wie zu den Mastenfesten, Und Meugier nur beflügelt jeden Schritt; Die Damen geben fich und ihren Dut gum Beften Und fpielen ohne Bage mit. Was träumet ihr auf eurer Dichter-Bobe? Was macht ein volles haus euch froh? Befeht die Bonner in der Mahe! halb find fie falt, halb find fie roh. Der, nach dem Schanspiel, hofft ein Kartenspiel, Der eine wilde Nacht an einer Dirne Bufen. Was plagt ihr armen Choren viel Bu folchem Zweck die holden Musen? 3ch fag' euch, gebt nur mehr, und immer, immer mehr, So konnt ihr euch vom Ziele nie verirren. Sucht nur die Menschen zu verwirren, Sie gu befriedigen ift schwer - -Was fällt euch an? Entzückung oder Schmerzen?

#### Dichter.

Geh hin und such' dir einen andern Knecht!
Der Dichter sollte wohl das höchste Recht,
Das Menschenrecht, das ihm Natur vergönnt,
Um deinetwillen freventlich verscherzen!
Wodurch bewegt er alle Herzen?
Wodurch bestegt er jedes Clement?

Ift es der Einklang nicht, der aus dem Busen dringt, Und in fein Berg die Welt gurude fchlingt? Wenn die Natur des Sadens em'ge Kange, Bleichgültig drehend, auf die Spindel zwingt, Wenn aller Wesen unharmon'sche Menge Derdrieflich durch einander flingt, Wer theilt die fliegend immer gleiche Reihe Belebend ab, daß fie fich rhythmifch regt? Wer ruft das Einzelne zur allgemeinen Weihe, Wo es in herrlichen Accorden schlägt? Wer läßt den Sturm zu Ceidenschaften muthen? Das Abendroth im ernsten Sinne glübn? Wer schüttet alle schönen Frühlingsblüthen Muf der Geliebten Pfade bin? Wer flicht die unbedeutend grünen Blätter Bum Chrenkrang Derdiensten jeder Urt? Wer sichert den Olymp, vereinet Götter? Des Menschen Kraft, im Dichter offenbart.

### Suftige Person.

So braucht sie denn, die schönen Kräste,
Und treibt die dicht'rischen Geschäfte,
Wie man ein Liebesabenteuer treibt!
Jufällig naht man sich, man fühst, man bleibt,
Und nach und nach wird man verslochten;
Es wächst das Glück, dann wird es angesochten,
Man ist entzückt, nun kommt der Schmerz heran,
Und eh man sich's versieht, ist's eben ein Roman.
Last uns auch so ein Schauspiel geben!
Greift nur hinein in's volle Menschenleben!
Ein jeder sebt's, nicht vielen ist's bekannt,
Und wo ihr's packt, da ist's interessant.
In bunten Bildern wenig Klarheit,

Diel Jerthum und ein Künschen Wahrheit,
So wird der beste Crank gebraut,
Der alle West erquickt und auserbaut.
Dann sammelt sich der Jugend schönste Blüthe
Dor eurem Spiel und sauscht der Offenbarung,
Dann sauget jedes zärtliche Gemüthe
Uns eurem Werk sich melanchol'sche Achrung,
Dann wird bald dieß, bald jenes ausgeregt,
Ein jeder sieht, was er im Herzen trägt.
Uoch sind sie gleich bereit, zu weinen und zu lachen,
Sie ehren noch den Schwung, erfreuen sich am Schein.
Wer sertig ist, dem ist nichts recht zu machen;
Ein Werdender wird immer dankbar sein.

#### Dichter.

So gieb mir auch die Zeiten wieder,
Da ich noch selbst im Werden war,
Da sich ein Quell gedrängter Lieder
Ununterbrochen neu gebar,
Da Rebel mir die Welt verhüllten,
Die Knospe Wunder noch versprach,
Da ich die tausend Islamen brach,
Die alle Thäler reichlich füllten.
Ich hatte nichts, und doch genug!
Den Drang nach Wahrheit und die Lust am Trug.
Gieb ungebändigt jene Triebe,
Das tiese schmerzenvolle Glück,
Des Hasses Kraft, die Alacht der Liebe,
Gieb meine Jugend mir zurück!

#### Luftige Person.

Der Jugend, guter Freund, bedarfft du allenfalls, Wenn dich in Schlachten Feinde drängen,

Wenn mit Gewalt an deinen Hals
Sich allerliehste Mädchen hängen,
Wenn fern des schnellen Laufes Kranz
Dom schwer erreichten Ziele winket,
Wenn nach dem hestigen Wirbeltanz
Die Nächte schmausend man vertrinket.
Doch ins bekannte Saitenspiel
Mit Muth und Unnuth einzugreisen,
Nach einem selbstgesteckten Ziel
Mit holdem Irren hinzuschweisen,
Das, alte Herrn, ist eure Psiicht,
Und wir verehren euch darum nicht minder.
Das Alter macht nicht findisch, wie man spricht,
Es sindet uns nur noch als wahre Kinder.

#### Director.

Der Worte find genug gewechselt, Caft mich auch endlich Chaten fehn! Indeg ihr Complimente drechselt, Kann etwas Mügliches geschehn. Was hilft es, viel von Stimmung reden? Dem Zaudernden erscheint fie nie. Bebt ihr euch einmal für Poeten, So commandirt die Poefie. Euch ift bekannt, was wir bedürfen, Wir wollen ftart Betrante fchlurfen; Mun braut mir unverzüglich dran! Was heute nicht geschieht, ist morgen nicht gethan, Und feinen Cag foll man verpaffen: Das Mögliche foll der Entschluß Beherzt fogleich beim Schopfe faffen, Er will es dann nicht fahren laffen, Und wirfet weiter, weil er muß.



Ihr wist, auf unsern deutschen Bühnen Probirt ein jeder, was er mag; Drum schonet mir an diesem Cag Prospecte nicht und nicht Maschinen! Gebraucht das groß' und kleine Himmelslicht, Die Sterne dürset ihr verschwenden;

Un Wasser, Felsenwähden, Un Chier und Oögeln sehst es nicht. So schreitet in dem engen Bretterhaus Den ganzen Kreis der Schöpfung aus, Und wandelt, mit bedächtiger Schnelle, Dom Himmel durch die Welt zur Hölle!











Der Berr, die himmlischen Beerschaaren, nachter Mephiftopheles.

Die drei Erzengel treten vor.

## Raphael.



ie Sonne tönt nach alter Weise
In Brudersphären Wettgesang,
Und ihre vorgeschriebne Reise
Vollendet sie mit Donnergang.
Ihr Anblief giebt den Engeln Stärke,
Wenn keiner sie ergründen mag;
Die unbegreislich hohen Werke
Sind herrlich, wie am ersten Cag.

#### Babriel.

Und schnell und unbegreiflich schnelle Dreht sich umher der Erde Pracht; Es wechselt Paradieses-Helle Mit tieser schauervoller Nacht; Es schäumt das Meer in breiten Siussen Um tiesen Grund der Felsen auf, Und Fels und Meer wird sortgerissen In ewig schnellem Sphärenlauf.

#### Michael.

Und Stürme brausen um die Wette,
Dom Aleer aufs Cand, vom Cand aufs Aleer,
Und bilden wüthend eine Kette
Der tiessten Wirkung rings umher.
Da flammt ein blitzendes Verheeren
Dem Psade vor des Donnerschlags;
Doch deine Boten, Herr, verehren
Das sanste Wandeln deines Cags.

#### Bu Drei.

Der Anblick giebt den Engeln Stärke, Da keiner dich ergründen mag, Und alle deine hohen Werke Sind herrlich, wie am ersten Tag.

## Mephistopheles.

Da du, o Herr, dich einmal wieder nahft,
Und fragst, wie alles sich bei uns besinde,
Und du mich sonst gewöhnlich gerne sahst,
So siehst du mich auch unter dem Gesinde.
Derzeih, ich kann nicht hohe Worte machen,
Und wenn mich auch der ganze Kreis verhöhnt;

Mein Pathos brächte dich gewiß zum Cachen, Hättst du dir nicht das Cachen abgewöhnt. Don Sonn' und Welten weiß ich nichts zu sagen, Ich sehe nur, wie sich die Menschen plagen. Der kleine Gott der Welt bleibt stets von gleichem Schlag,

Und ist so wunderlich, als wie am ersten Cag. Ein wenig besser würd' er leben, Hättst du ihm nicht den Schein des Himmelslichts gegeben;

Er nennt's Dernunft und braucht's allein,
Aur thierischer als jedes Thier zu sein.
Er scheint mir, mit Verland von Ew. Gnaden,
Wie eine der langbeinigen Cicaden,
Die immer fliegt und fliegend springt
Und gleich im Gras ihr altes Liedchen singt;
Und läg' er nur noch immer in dem Grase!
In jeden Quark begräbt er seine Lasse.

## Der Herr.

Haft du mir weiter nichts zu sagen? Kommst du nur immer anzuklagen? Ist auf der Erde ewig dir nichts recht?

### Mephistopheles.

Aein, Herr! ich find' es dort, wie immer, herzlich schlecht. Die Menschen dauern mich in ihren Jammertagen, Ich mag sogar die Urmen selbst nicht plagen.

#### Der Herr.

Kennst du den Faust?

Mephistopheles.

Den Doctor?

Prolog im Bimmel,

Der Herr.

Meinen Knecht!

## Mephistopheles.

Kürwahr! er dient euch auf besondre Weise.
Nicht irdisch ist des Choren Trank noch Speise.
Ihn treibt die Gährung in die Ferne;
Er ist sich seiner Collheit halb bewust:
Dom Himmel sordert er die schönsten Sterne,
Und von der Erde sede höchste Lust,
Und alle Näh' und alle Ferne
Befriedigt nicht die tiesbewegte Brust.

#### Der Herr.

Wenn er mir jest auch nur verworren dient,
So werd' ich ihn bald in die Klarheit führen.
Weiß doch der Gärtner, wenn das Säumchen grünt,
Daß Blüth' und Frucht die fünft'gen Jahre zieren.

## Mephistopheles.

Was wettet ihr? den sollt ihr noch verlieren! Wenn ihr mir die Erlaubniß gebt, Ihn meine Straße sacht zu führen.

### Der Herr.

So lang' er auf der Erde lebt, So lange sei dir's nicht verboten. Es irrt der Mensch, so lang' er strebt.

## Mephistopheles.

Da dant' ich euch; denn mit den Todien Hab' ich mich niemals gern befangen. Um meisten lieb' ich mir die vollen frischen Wangen, Für einen Ceichnam bin ich nicht zu Haus; Mir geht es, wie der Katze mit der Maus.

#### Der herr.

Ann gut, es sei dir überlassen!
Sieh diesen Geist von seinem Urquell ab,
Und führ' ihn, kannst du ihn erfassen,
Und seinem Wege mit herab,
Und steh besichämt, wenn du bekennen mußt:
Ein guter Mensch in seinem dunkeln Drange
Ist sich des rechten Weges wohl bewußt.

## Mephistopheles.

Schon gut! nur dauert es nicht lange. Mir ist für meine Wette gar nicht bange. Wenn ich zu meinem Zweck gelange, Erlaubt ihr mir Triumph aus voller Brust. Staub soll er fressen, und mit Lust, Wie meine Muhme, die berühnte Schlange.

## Der Herr.

Du darst auch da nur frei erscheinen;
Ich habe deines Gleichen nie gehaßt.
Don allen Geistern, die verneinen,
Ist mir der Schalf am wenigsten zur Last.
Des Menschen Chätigkeit kann allzuleicht erschlassen,
Er liebt sich bald die unbedingte Auch;
Drum geb' ich gern ihm den Gesellen zu,
Der reizt und wirkt, und muß, als Teusel, schassen.
Doch ihr, die ächten Göttersöhne,
Erfreut euch der lebendig reichen Schöne!
Das Werdende, das ewig wirkt und lebt,
Umfass und mit der Liebe holden Schranken,





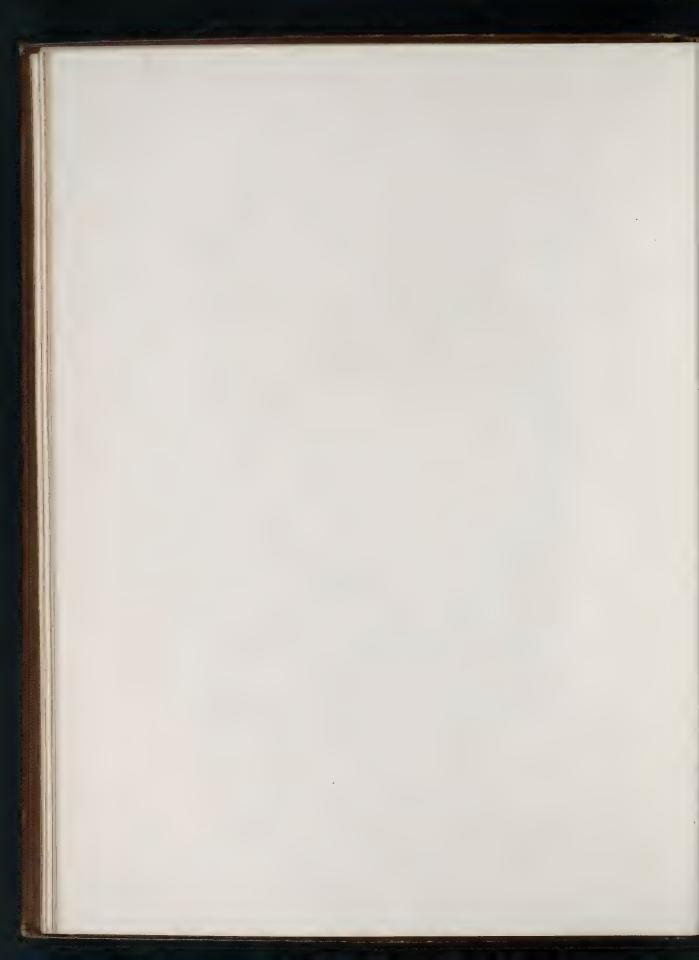



Macht.

In einem hochgewölbten, engen, gothischen Zummer ganft unruhig auf feinem Seffel am Pulte.

## faust.



abe nun, ach! Philosophie, Juristerei und Medicin, Und, seider! auch Cheologie Durchaus studirt, mit heißem Bemühn.

Da sieh' ich nun, ich armer Chor!
Und bin so klug, als wie zuvor;
Heise Magister, heise Doctor gar,
Und ziehe schon an die zehen Jahr,
Herauf, herab und quer und krumm,
Meine Schüler an der Nase herum —
Und sehe, daß wir nichts wissen können!
Das will mir schier das Herz verbrennen.
Swar bin ich gescheidter als alle die Lassen.

Doctoren', Magister, Schreiber und Pfassen;
Mich plagen keine Scrupel noch Zweisel,
Fürchte mich weder vor Hölle noch Ceusel —
Dafür ist mir auch alle Freud' entrissen;
Vide mir nicht ein, was Rechts zu wissen,
Vide mir nicht ein, ich könnte was lehren,
Die Menschen zu bessen und zu bekehren.
Unch hab' ich weder Gut noch Geld,
Aoch Chr' und Herrlichkeit der Welt;
Es möchte kein Hund so länger leben!
Drum hab' ich mich der Magie ergeben,
Ob mir durch Geistes Kraft und Mund
Aicht manch Geseinniss würde kund,
Dass ich nicht mehr, mit saurem Schweis,

Su fagen brauche, was ich nicht weiß,
Daß ich erkenne, was die Welt
Im Junersten zusammenhält,
Schau' alle Wirkenskraft und Samen,
Und thu' nicht mehr in Worten kramen.

O sähst du, voller Mondenschein,
Zum lestenmal auf meine Pein,
Den ich so manche Mitternacht
Un diesem Pult herangewacht:
Dann, über Büchern und Papier,
Erübselger Freund, erschienst du mir!
Uch! könnt' ich doch auf Berges Höhn
In deinem lieben Lichte gehn,
Um Bergeshöhle mit Geistern schweben,
Uns Wissen in deinem Dämmer weben,
Don allem Wissensqualm entladen,
In deinem Chau gesund mich baden!

Weh! sted" ich in dem Kerfer noch?

Derstuchtes dumpfes Mauerloch!

Wo selbst das liebe Himmelslicht

Träb durch gemalte Scheiben bricht.

Beschränkt mit diesem Bücherhauf,
Den Würme nagen, Staub bedeckt,
Den, bis an's hohe Gewölb' hinauf,
Ein angeraucht Papier umsteckt;
Mit Gläsern, Büchsen rings umstellt,
Mit Instrumenten vollgepfropst,
Urväter Hausrath drein gestopst —
Das ist deine Welt! das heist eine Welt!
Und fragst du noch, warum dein Herz
Sich bang in deinem Zusen stemmt?

Warum ein unerklätter Schmerz Dir alle Lebensregung hemmt? Statt der lebendigen Natur, Da Gott die Menschen schuf hinein, Umgiebt in Rauch und Moder nur Dich Thiergeripp' und Todtenbein.

flieh! Unf! Binaus ins weite Cand! Und dieß geheimnisvolle Buch, Don Noftradamus eigner hand, Ift dir es nicht Geleit genug? Erkennest dann der Sterne Cauf, Und wenn Matur dich unterweist, Dann geht die Seelenfraft dir auf, Wie fpricht ein Beift jum andern Beift. Umfonft, daß trodines Sinnen bier Die heil'gen Zeichen dir erklärt: Ihr schwebt, ihr Beifter, neben mir; Untwortet mir, wenn ihr mich hört! (Er fclägt das Buch auf und erblickt das Zeichen des Mafrotosmus.) Ba! welche Wonne fließt in diesem Blick Auf einmal mir durch alle meine Sinnen? 3ch fühle junges, heil'ges Cebensglück Neuglühend mir durch Merv' und Adern rinnen. War es ein Bott, der diese Zeichen schrieb, Die mir das innre Coben stillen, Das arme Berg mit Freude füllen Und, mit geheimnifpollem Trieb, Die Kräfte der Matur rings um mich her enthüllen?

Bin ich ein Gott? Mir wird so licht! Ich schau' in diesen reinen Fügen Die wirkende Aatur vor meiner Seele liegen. 1. Scene.

Jest erst erkenn' ich, was der Weise spricht:
"Die Geisterwelt ist nicht verschlossen;
"Dein Sinn ist zu, dein Herz ist todt!
"Uns, bade, Schüler, unverdrossen
"Die ird'sche Brust im Morgenroth!"

Er beschaut das Zeichen.)

Wie alles sich zum Ganzen webt!
Eins in dem Andern wirft und lebt!
Wie Himmelskräfte auf und nieder steigen
Und sich die goldnen Einer reichen!
Allit segendustenden Schwingen
Dom Himmel durch die Erde dringen, Harmonisch all das All durchklingen!

Welch Schauspiel! aber ach! ein Schauspiel nur! Wo faff' ich dich, unendliche Matur? Euch Brufte, wo? Ihr Quellen alles Cebens, 2In denen Simmel und Erde hängt, Dahin die welke Bruft fich drängt -Ihr quellt, ihr trankt, und schmacht' ich so vergebens? (Er fclagt unwillig das Buch um und erblicht das Zeichen des Erdgeiftes.) Wie anders wirft dies Zeichen auf mich ein! Du, Beift der Erde, bift mir naber; Schon fühl' ich meine Kräfte höher, Schon glub' ich wie von neuem Wein, 3ch fühle Muth, mich in die Welt zu wagen, Der Erde Weh, der Erde Blück gu tragen, Mit Stürmen mich herumguschlagen Und in des Schiffbruchs Unirschen nicht zu gagen. Es wölft sich über mir -Der Mond verbirgt fein Licht -Die Campe schwindet! Es dampft! - Es guden rothe Strahlen

Mir um das Haupt! — Es weht

Ein Schauer vom Gewölb' herab

Und faßt mich an!

Ich fühl's, du schwebst um mich, ersiehter Geist!

Enthälle dich!

Ha! wie's in meinem Herzen reist!

In neuen Gefühlen

Un' meine Sinnen sich erwählen!

Ich fühle ganz mein Herz dir hingegeben!

Du mußt! du mußt! und kostet' es mein Keben!

(Er saßt das Bach und spricht das Geichen des Geistes geheimnisvoll aus. Es zucht eine rötbliche ssamme, der Geist ersiecht in der ssamme, der Geist

Beift.

Wer ruft mir?

Faust (abgewondet).
Schreckliches Gesicht!

Beift.

Du hast mich mächtig angezogen, Un meiner Sphäre lang' gesogen, Und nun —

faust.

Weh! ich ertrag dich nicht!

Beift.

Du flehst erathmend, mich zu schanen,
Meine Stimme zu hören, mein Antlitz zu sehn;
Mich neigt dein mächtig Seelenslehn,
Da bin ich! – Welch erbärmlich Grauen
Faßt Uebermenschen dich! Wo ist der Seele Auf?
Wo ist die Irust, die eine Welt in sich erschuf
Und trug und hegte? Die mit Freudebeben

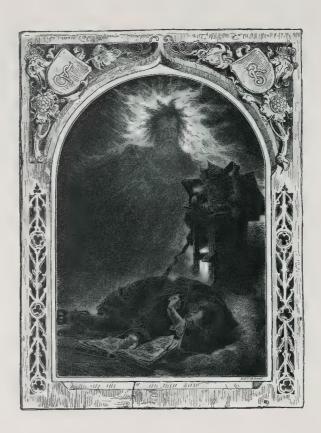

Erschwoll, sich uns, den Geistern, gleich zu heben? Wo bist du, Faust, des Stimme mir erklang? Der sich an mich mit allen Kräften drang? Bist du es? der, von meinem Hauch umwittert, In allen Cebenstiefen zittert, Ein surchtsam weggekrümmter Wurm!

## Faust.

Soll ich dir, Flammenbildung, weichen? Ich bin's, bin Faust, bin deines Gleichen!

## Beift.

In Cebensfluthen, im Chatensturm
Wall' ich auf und ab,
Webe hin und her!
Geburt und Grab,
Ein ewiges Meer,
Ein wechselnd Weben,
Ein glühend Ceben,
So schaff' ich am sausenden Webstuhl der Zeit
Und wirke der Gottheit lebendiges Kleid.



## faust.

Der du die weite Welt umschweifst, Geschäftiger Geist, wie nah fühl' ich mich dir!

## Beift.

Du gleichst dem Beift, den du begreifft,

Micht mir!

(Berfchwindet.)

Sauft (zusammenfiarzend).

Micht dir?

Wem denn?

Ich, Sbenbild der Gottheit! Und nicht einmal dir!

(Es flopft.)

O Cod! ich kenn's - das ift mein Famulus -

Es wird mein schönstes Glück zu nichte!

Daß diese Sülle der Gefichte

Der trodfne Schleicher ftoren muß!

Wagner im Schlafrode und der Nachtmutze, eine Kampe in der Hand.

fanft wendet fich unwillig.

#### Wagner.

Derzeift! ich hör' ench declamiren;
Ihr last gewiß ein griechisch Crauerspiel?
In dieser Kunst möcht' ich was prositiren,
Denn heut zu Cage wirkt das viel.
Ich hab' es östers rühmen hören,
Ein Komödiant könnt' einen Pfarrer lehren.

### faust.

Ja, wenn der Pfarrer ein Komödiant ist; Wie das denn wohl zu Zeiten kommen mag.

### Wagner.

bannt ist, Und sieht die Welt kaum einen Feiertag, Kaum durch ein Fernglas, nur von weiten, Wie soll man sie durch Ueberredung leiten?

21ch! wenn man fo in fein Museum ge-

# Kaust. Wenn ihr's nicht fühlt, ihr werdet's nicht er-

jagen,
Wenn es nicht aus der Seele dringt
Und mit urfräftigem Behagen
Die Herzen aller Hörer zwingt.
Sitzt ihr nur immer! Leint zusammen,
Braut ein Ragout von Andrer Schmaus,
Und blast die kummerlichen Flammen
Uns eurem Alschenhäuschen 'raus!
Bewundrung von Kindern und Alfen,
Wenn euch darnach der Gaumen steht;
Doch werdet ihr nie Herz zu Herzen schaffen,
Wenn es euch nicht von Herzen geht.

## Wagner.

Allein der Vortrag macht des Aedners Glück; Ich fühl' es wohl, noch bin ich weit zurück.

### Sauft.

Such' Er den redlichen Gewinn!

Sei Er kein schellenlauter Thor!

Es trägt Derstand und rechter Sinn

Mit wenig Kunst sich selber vor;

Und wenn's euch Ernst ist, was zu sagen,

Jst's nöthig, Worten nachzusagen?

Ja, eure Reden, die so blinkend sind,

In denen ihr der Menschheit Schnigel kräuselt,

Sind unerquicklich, wie der Aebelwind,

Der berbstilich durch die dürren Islätter fäuselt!

### Wagner.

21ch Gott! die Kunst ist lang,
Und kurz ist unser Ceben.
Mir wird bei meinem kritischen Bestreben
Doch oft um Kopf und Busen bang.
Wie schwer sind nicht die Mittel zu erwerben,
Durch die man zu den Quessen steigt!
Und eh' man nur den halben Weg erreicht,
Muß wohl ein armer Censel sterben.

## faust.

Das Pergament, ift das der heil'ge Bronnen, Woraus ein Crunt den Durft auf ewig ftillt? Erquickung haft du nicht gewonnen, Wenn sie dir nicht aus eigner Seele quillt.

### Wagner.

Derzeiht! es ift ein groß Ergegen,

1. Scene.

Sich in den Geist der Zeiten zu versetzen, Zu schauen, wie vor uns ein weiser Mann gedacht, Und wie wir's dann zulett so herrlich weit gebracht.

### Laust.

O ja, bis an die Sterne weit!

Mein Freund, die Zeiten der Vergangenheit
Sind uns ein Buch mit sieden Siegeln;
Was ihr den Geist der Zeiten heißt,
Das ist im Grund der Herren eigner Geist,
In dem die Zeiten sich bespiegeln.
Da ist's dann wahrlich oft ein Jammer!
Man läuft euch bei dem ersten Blief davon.
Ein Kehrichtfaß und eine Rumpelkammer,
Und höchstens eine Haupt- und Staatsaction,
Mit tresslichen pragmatischen Maximen,
Wie sie den Puppen wohl im Munde ziemen!

### Wagner.

Allein die Welt! des Menschen Herz und Geist! Möcht' jeglicher doch was davon erkennen.

## faust.

Ja, was man so erkennen heist!
Wer darf das Kind beim rechten Aamen nennen?
Die wenigen, die was davon erkannt,
Die thöricht g'nug ihr volles Herz nicht wahrten,
Dem Pöbel ihr Gefühl, ihr Schauen offenbarten,
Hat man von je gekreuzigt und verbrannt.
Ich bitt' ench, Freund, es ist tief in der Nacht,
Wir müssen's diessmal unterbrechen.

#### Wagner.

Ich hätte gern nur immer fortgewacht,

Um so gesehrt mit ench nich zu besprechen. Doch morgen, als am ersten Ostertage, Erlaubt mir ein' und andre Frage. Mit Eifer hab' ich mich der Studien bestissen; Zwar weiß ich viel, doch möcht' ich alles wissen. (216.

### fauft (allein).

Wie nur dem Kopf nicht alle Hoffnung schwindet, Der immerfort an schalem Zeuge klebt, Mit gier'ger Hand nach Schätzen gräbt Und froh ist, wenn er Regenwürmer sindet!

Darf eine folche Menschenstimme bier, Wo Geisterfülle mich umgab, ertonen? Doch, ach! für diegmal dant' ich dir, Dem ärmlichsten von allen Erdenföhnen. Du riffest mich von der Bergweiflung los, Die mir die Sinne schon gerftoren wollte. Uch! die Erscheinung war so riesengroß, Daß ich mich recht als Zwerg empfinden follte. 3ch, Sbenbild der Gottheit, das fich schon Bang nah gedünkt dem Spiegel ew'ger Wahrheit, Sein felbst genoß, in himmelsglang und Klarheit, Und abgestreift den Erdensohn; Ich, mehr als Cherub, deffen freie Kraft Schon durch die Udern der Natur gu fliegen Und, schaffend, Götterleben zu geniegen Sich ahnungsvoll vermaß, wie muß ich's bugen! Ein Donnerwort hat mich hinweggerafft.

Ticht darf ich dir zu gleichen mich vermessen. Hab' ich die Kraft dich anzuziehn besessen, So hatt' ich dich zu halten keine Kraft.

Sauft.

In jenem sel'gen Augenblicke
Ich fühlte mich so klein, so groß;
Du stießest grausam mich zurücke,
Ins ungewisse Menschenloos.
Wer lehret mich? was soll ich meiden?
Soll ich gehorchen jenem Drang?
Ach! unstre Chaten selbst, so gut als unstre Ceiden,
Sie hemmen unstres Cebens Gang.

Dem Herrlichsten, was auch der Geist empfangen, Drängt immer fremd und fremder Stoff sich an; Wenn wir zum Guten dieser West gelangen, Dann heißt das Bestre Trug und Wahn.
Die uns das Leben gaben, herrliche Gesühle Erstarren in dem irdischen Gewühle.

Wenn Phantasie sich sonst mit kuhnem Flug
Und hossungsvoll zum Ewigen erweitert,
So ist ein kleiner Raum ihr nun genug,
Wenn Glück auf Glück im Zeitenstrudel scheitert.
Die Sorge nistet gleich im tiesen Herzen,
Dort wirket sie geheime Schmerzen,
Unruhig wiegt sie sich und störet Kust und Ruh;
Sie deckt sich siets mit neuen Masken zu,
Sie mag als Haus und Hof, als Weib und Kind
erscheinen,

Alls Fener, Wasser, Dold, und Gift; Du bebst vor allem, was nicht trifft, Und was du nie verlierst, das mußt du stets beweinen.

Den Göttern gleich' ich nicht! Zu tief ist es gefühlt;

Dem Wurme gleich' ich, der den Staub durchwithlt, Den, wie er sich im Staube nährend lebt, Des Wandrers Critt vernichtet und begräbt.

Ist es nicht Staub, was diese hohe Wand,

Uns hundert Hächern, mir verenget,

Der Trödel, der, mit tausendsachem Tand,

In dieser Mottenwelt mich dränget?

Hier soll ich sinden, was mir sehlt?

Soll ich vielleicht in tausend Büchern lesen,

Daß überall die Menschen sich gequält,

Daß hie und da ein Glücklicher gewesen? —

Was grinsest du mir, hohler Schädel, her?

Uls daß dein Hirn, wie meines, einst verwirret,

Den leichten Tag gesucht und in der Dämmrung

Mit Luft nach Wahrheit, jämmerlich geirret! Ihr Instrumente freilich spottet mein, Mit Rad und Kämmen, Wals' und Büges. Ich stand am Chor, ihr solltet Schlüssel sein; Hwar euer Bart ist traus, doch hebt ihr nicht die Riegel.

Geheimnisvoll am lichten Cag, Täßt sich Natur des Schleiers nicht berauben, Und was sie deinem Geist nicht offenbaren mag, Das zwingst du ihr nicht ab mit Hebeln und mit Schrauben.

Du alt Geräthe, das ich nicht gebraucht,
Du stehst nur hier, weil dich mein Vater brauchte.
Du alte Rolle, du wirst angeraucht,
So lang' an diesem Pult die trübe Campe
schwauchte.

Weit besser hätt' ich doch mein Weniges verpraft,

Alls, mit dem Wenigen belastet, hier zu schwigen! Was du ererbt von deinen Dätern hast, Erwirb es, um es zu besitzen. Was man nicht nützt, ist eine schwere Cast; Aur was der Augenblick erschafft, das kann er nützen.

Doch warum heftet sich mein Blick auf jene Stelle? Ist jenes fläschchen dort den Augen ein Magnet? Warum wird mir auf einmal lieblich helle, Als wenn im nächt'gen Wald uns Mondenglanz unweht?

Ich grüße dich, du einzige Phiole,
Die ich mit Undacht nun herunterhole!
In dir verehr' ich Menschenwig und Kunst.
Du Inbegriff der holden Schlummersäste,
Du Unszug aller tödtlich seinen Kräfte,
Erweise deinem Meister deine Gunst!
Ich sehe dich, es wird der Schnerz gelindert,
Ich sasse dich, das Streben wird gemindert,
Des Geistes Fluthstrom ebbet nach und nach.
Ins hohe Meer werd' ich hinausgewiesen,
Die Spiegelssuth erglänzt zu meinen Küßen,
Ju neuen Ufern lockt ein neuer Cag.

Ein Fenerwagen schwebt auf leichten Schwingen Un mich heran! Ich fühle mich bereit, Unf neuer Bahn den Alether zu durchdringen, Ju neuen Sphären reiner Chätigkeit. Dieß hohe Leben, diese Götterwonne! Du, erst noch Wurm, und die verdienest du? Ja, kehre nur der holden Erdensonne Entichlossen deinen Rücken zu!

Dermesse dich, die Pforten aufzureisen,

Dor denen seder gern vorüber schleicht!
Hier ist es Zeit, durch Chaten zu beweisen,

Daß Manneswürde nicht der Götterhöhe weicht,

Dor jener dunkeln Höhle nicht zu beben,

In der sich Phantasie zu eigner Qual verdammt,

Nach jenem Durchgang hinzustreben,

Um dessen der Mund die ganze Hölle stammt;

Zu diesem Schritt sich heiter zu entschließen

Und, wär' es mit Gesafr, ins Nichts dahin zu

fließen.

Aun komm herab, krystallne reine Schale!
Hervor aus deinem alten Futterale,
Un die ich viele Jahre nicht gedacht!
Du glänztest bei der Väter Freudenseste,
Erheitertest die ernsten Gäste,
Wenn einer dich dem andern zugebracht.
Der vielen Bilder künstlich reiche Pracht,
Des Crinsers Psiicht, sie reinweis zu erklären,
Uns Einen Jug die Höhlung auszuleeren,
Erinnert mich an manche Jugendnacht;
Ich werde jest dich keinem Nachbar reichen,
Ich werde meinen Witz an deiner Kunsk nicht

Hier ist ein Saft, der eilig trunken macht.

Mit brauner Fluth erfüllt er deine Höhle.

Den ich bereitet, den ich wähle,

Der lette Trunk sei nun, mit ganzer Seele,

Als sestlich hoher Gruß, dem Morgen zugebracht!

(Er seht die Schole an den Mund.)

Glodentlang und Chorgefang.



## faust.

Welch tiefes Summen, welch heller Con Tieht mit Gewalt das Glas von meinem Munde? Derkündiget ihr dumpfen Glocken schon Des Osterseites erste Feierstunde? Ihr Chöre, singt ihr schon den tröstlichen Gesang, Der einst um Grabesnacht von Engelslippen klang, Gewißheit einem neuen Bunde?

### Chor der Weiber.

Mit Spezereien Hatten wir ihn gepflegt, Wir, seine Treuen, Hatten ihn hingelegt; Tücher und Vinden Reinlich unwanden wir, Uch! und wir sinden Christ nicht mehr hier.

### Chor der Engel.

Chrift ift erstanden! Selig der Liebende, Der die betrübende, Heilsam' und übende Prüfung bestanden.

### faust.

Was sucht ihr, mächtig und gelind, Ihr Himmelstöne, mich am Staube? Klingt dort umher, wo weiche Menschen sind. Die Votschaft hör' ich wohl, allein mir sehlt der Glaube:

Das Wunder ift des Glaubens liebstes Kind.

Su jenen Sphären wag' ich nicht zu streben, Woher die holde Aachricht tönt; Und doch, an diesen Klang von Jugend auf gewöhnt,

Ruft er auch jest zurück mich in das Ceben.

Sonst stürzte sich der Himmelsliebe Kuß

Unf mich herab in ernster Sabbathstille;

Da klang so ahnungsvoll des Glockentones Hille,
Und ein Gebet war brünstiger Genuß;
Ein unbegreislich holdes Sehnen

Trieb mich, durch Wald und Wiesen hinzugehn,
Und unter tausend heisen Thränen
Jühlt' ich mir eine Welt erstehn.

Dieß Lied verkündete der Jugend muntre Spiele,
Der Frühltingsseier freies Glück';
Erinnrung hält mich nun, mit kindlichem Gefühle,
Dom letzen, ernsten Schritt zurück.

O tönet fort, ihr süßen Kimmelslieder!
Die Thräne quillt, die Erde hat mich wieder!

### Chor der Jünger.

Hat der Begrabene
Schon sich nach oben,
Kebend Erhabene,
Herrlich erhoben;
Ist er in Werdelinst
Schaffender Freude nah:
Uch! an der Erde Brust,
Sind wir zum Leide da.
Ließ er die Seinen
Schmachtend uns hier zurück,
Uch! wir beweinen,
Uch! wir beweinen,



Chor der Engel.

Chrift ift erstanden

Uns der Berwesung Schoof.

Reifet von Banden

Freudig euch los!

Chätig ihn preisenden,

Liebe beweisenden,

Brüderlich fpeisenden,

Predigend reisenden,

Wonne verheißenden,

Euch ift der Meifter nah,

Euch ist er da!





Vor dem Thor.

Spaziergänger aller Urt ziehen hinaus.

Einige Handwerksbursche.



arum denn dort hinaus?



Wir gehn hinaus aufs Jägerhaus.



Wir aber wollen nach der Mühle wandern.

Ein handwerksbursch.

Ich rath' euch, nach dem Wafferhof zu gehn.



Zweiter.

Der Weg dahin ift gar nicht schon.

Die Zweiten.

Was thuft denn du?

Ein Dritter.

Ich gehe mit den andern.

Dierter.

Nach Burgdorf kommt herauf; gewiß dort findet ihr Die schönsten Mädchen und das beste Vier, Und Händel von der ersten Sorte.

fünfter.

Du überlustiger Gesell, Juckt dich zum drittenmal das Fell? Ich mag nicht hin, mir graut es vor dem Orte.

Dienstmädchen.

Mein, nein! ich gehe nach der Stadt gurud.

2Indre.

Wir finden ihn gewiß bei jenen Pappeln ftehen.

Erfte.

Das ist für mich kein großes Glück; Er wird an deiner Seite gehen, Mit dir nur tanzt er auf dem Plan. Was gehn mich deine Freuden an!

Undre.

Heut ist er sicher nicht allein, Der Grauskopf, sagt' er, würde bei ihm sein. Schüler.

Ilig! wie die wackern Dirnen schreiten! Herr Iruder, komm! wir müssen sie begleiten. Ein starkes Bier, ein beizender Tobak, Und eine Magd im Puß, das ist nun mein Geschmack.

Bürgermädchen.

Da sieh mir nur die schönen Unaben! Es ist wahrhaftig eine Schmach; Gesellschaft könnten sie die allerbeste haben, Und laufen diesen Mägden nach!

Zweiter Schüler (gum ersten).

Aicht so geschwind! dort hinten kommen zwei, Sie sind gar niedlich angezogen, 's ist meine Aachbarin dabei; Ich bin dem Mädchen sehr gewogen. Sie gehen ihren stillen Schritt Und nehmen uns doch auch am Ende mit.

Erfter.

Herr Bruder, nein! Ich bin nicht gern genirt. Geschwind! daß wir das Wildpret nicht verlieren. Die Hand, die Samstags ihren Besen führt, Wird Sonntags dich am besten caressiren.

Bürger.

Mein, er gefällt mir nicht, der neue Burgemeister!
Mun, da er's ist, wird er nur täglich dreister.
Und für die Stadt was thut denn er?
Wird es nicht alle Tage schlimmer?
Gehorchen soll man mehr als immer,
Und zahlen mehr als je vorher.







111 1 11



### Bettler (fingt).

Ihr guten Herrn, ihr schönen Frauen, So wohlgeputt und backenroth,
Belieb' es euch, mich anzuschauen,
Und seht und mildert meine Noth!
Läfit hier mich nicht vergebens leiern!
Aur der ist froh, der geben mag.
Ein Tag, den alle Menschen feiern,
Er sei sit mich ein Erntetag.

### Underer Bürger.

Nichts Bessers weiß ich mir an Sonn- und Feiertagen,

Alls ein Gespräch von Krieg und Kriegsgeschrei, Wenn hinten, weit, in der Cürkei, Die Völker auf einander schlagen. Man steht am Fenster, trinkt sein Gläschen aus Und sieht den Fluß hinab die bunten Schiffe gleiten;

Dann kehrt man Abends froh nach Haus, Und segnet Fried' und Friedenszeiten.

### Dritter Bürger.

Herr Nachbar, ja! so lati ich's auch geschehn! Sie mögen sich die Köpse spalten, Mag alles durcheinandergehn; Doch nur zu Hause bleib's beim Ulten.

## 211te (gu den Bürgermädchen).

Ei! wie geputt! das schöne junge Blut! Wer soll sich nicht in euch vergassen? – Tur nicht so stolz! Es ist schon gut! Und was ihr wünscht, das wüßt' ich wohl zu schassen.

## Bürgermädchen.

Ugathe, fort! ich nehme mich in Ucht, Mit solchen Hegen öffentlich zu gehen; Sie ließ mich zwar in Sanct Undreas Nacht Den künst'gen Liebsten leiblich sehen.

#### Die Undere.

Mir zeigte sie ihn im Kressall, Soldatenhass, mit mehreren Derwegnen; Ich seh' mich um, ich such' ihn überall, Ullein mir will er nicht begegnen.

#### Soldaten.

Burgen mit hohen Madchen mit stolzen Höchter ich gewinnen! Kühn ist das Mühen, Herrlich der Kohn!

Und die Crompete Cassen wir werben,
Wie zu der Freude,
So zum Verderben.
Das ist ein Stürmen,
Das ist ein Ceben!
Mädchen und Burgen
Müssen sich des Mühen,
Herrlich der Cohn!
Und die Soldaten
Siehen davon.

Sanft und Wagner.

### fauft.

Dom Gife befreit find Strom und Bache Durch des Frühlings holden, belebenden Blick; Im Chale grünet Hoffnungsgluck; Der alte Winter, in feiner Schwäche, Jog fich in rauhe Berge gurud. Don dorther fendet er, fliehend, nur Ohnmächtige Schauer fornigen Eises In Streifen über die grunende flur; Uber die Sonne duldet fein Weißes; Ueberall regt fich Bildung und Streben, Alles will fie mit farben beleben; Doch an Blumen fehlt's im Revier, Sie nimmt geputte Menschen dafür. Kehre dich um, von diefen Bohen Mach der Stadt gurud gu feben. Uns dem boblen finftern Chor Dringt ein buntes Bewimmel hervor. Jeder fonnt fich heute fo gern; Sie feiern die Auferstehung des Berrn: Denn fie find felber auferstanden, Mus niedriger Baufer dumpfen Bemachern, 2lus handwerks und Gewerbes Banden, 2lus dem Drud von Giebeln und Dachern, Uns der Strafe quetichender Enge, Mus der Kirchen ehrwürdiger Nacht Sind fie alle ans Cicht gebracht. Sieh nur, fieh! wie behend fich die Menge Durch die Barten und gelder gerschlägt, Wie der fluß, in Breit' und Kange, So manchen luftigen Nachen bewegt;

Und bis zum Sinken überladen, Entfernt sich dieser letzte Kahn. Selbst von des Berges sernen Pfaden Blinken uns farbige Kleider an. Ich höre schon des Dorfs Getümmel; Hier ist des Dolkes wahrer Himmel, Zufrieden jauchzet Groß und Klein: Hier bin ich Mensch, hier darf ich's sein.

## Wagner.

Mit euch, Herr Doctor, zu spazieren
Ift ehrenvoll und ist Gewinn;
Doch würd' ich nicht allein mich hier verlieren,
Weil ich ein zeind von allem Rohen bin.
Das ziedeln, Schreien, Kegelschieben
Ist mir ein gar verhafter Klang;
Sie toben, wie vom bösen Geist getrieben,
Und nennen's Freude, nennen's Gesang.

Banern unter der Linde.

Cang und Gefang.

Der Schäfer putte sich zum Canz,
Mit bunter Jacke, Band und Kranz:
Schmuck war er angezogen.
Schon um die Linde war es voll,
Und alles tanzte schon wie toll.
Juchhe! Juchhe!
Juchheifa! Heifa! He!
So ging der Fiedelbogen.

Er drückte hastig sich heran, Da stieß er an ein Mädchen an Mit seinem Ellenbogen;
Die frische Dirne kehrt' sich um
Und sagte: Auch, das sind' ich dumm!
Auchseisa! Heisa! He!
Seid nicht so ungezogen!

Doch hurtig in dem Kreise ging's,
Sie tanzten rechts, sie tanzten links,
Und alse Röcke slogen.
Sie wurden roth, sie wurden warm
Und ruhten athmend Urm in Urm.
Juchhe! Juchhe!
Juchheisa! Heisa! He!
Und Hüsft' an Elsenbogen.

Und thu mir doch nicht so vertraut!
Wie mancher hat nicht seine Iraut
Belogen und betrogen!
Er schmeichelte sie doch bei Seit',
Und von der Linde scholl es weit:
Juchhe! Juchhe!
Juchheisa! Heisa! He!
Geschrei und Siedelbogen.

## Allter Bauer.

Herr Doctor, das ist schön von euch, Dass ihr uns heute nicht verschmäht Und unter dieses Volksgedräng', Als ein so Hochgesahrter, geht. So nehmet auch den schönsten Krug, Den wir mit frischem Crunk gefüllt. Ich bring' ihn zu und wünsiche saut, Daß er nicht nur den Durst euch stillt; Die Sahl der Cropfen, die er hegt, Sei euren Cagen zugelegt.

## fauft.

Ich nehme den Erquickungstrank, Erwiedr' euch allen Heil und Dank.

Das Dolk sammet sich im Reels amher.

### Allter Bauer.

Hirwahr! es ift sehr wohlgethan,
Daß ihr am frohen Tag erscheint;
Habt ihr es vormals doch mit uns
Un bösen Tagen gut gemeint!
Gar mancher steht lebendig hier,
Den ener Dater noch zulezt
Der heißen Fieberwuth entriß,
Uls er der Seuche Ziel geseht.
Unch damals ihr, ein junger Mann,
Ihr gingt in jedes Krankenhaus,
Gar manche Leiche trug man fort,
Ihr aber kamt gesund heraus,
Bestandet manche harte Proben;
Dem Helser half der Helser kroben.

### 2111e.

Gesundheit dem bewährten Mann, Daß er noch lange helfen kann!

### faust.

Vor jenem droben steht gebückt, Der helfen sehrt und Hülfe schickt.

(Er geht mit Wagnern weiter.)

### Wagner.

Welch ein Gestühl must du, o großer Mann,
Bei der Verehrung dieser Menge haben!

O glücklich, wer von seinen Gaben
Solch einen Vortheil ziehen knaben,
Ein jeder fragt und drängt und eilt,
Die Ziebel stockt, der Cänzer weilt.
Du gehst, in Reihen stehen sie,
Die Mülzen sliegen in die Höh';
Und wenig sehlt, so beugten sich die Knie,
Uls käm' das Denerabile.

## Sauft.

Mur wenig Schritte noch hinauf zu jenem Stein! Bier wollen wir von unfrer Wandrung raften. Bier faß ich oft gedankenvoll allein Und qualte mich mit Beten und mit Saften. Un hoffnung reich, im Glauben fest, Mit Chranen, Seufgen, Banderingen Dacht' ich das Ende jener Peft Dom Herrn des Himmels zu erzwingen. Der Menge Beifall tont mir nun wie Bohn. O fonnteft du in meinem Innern lefen, Wie wenig Dater und Sohn Solch eines Ruhmes werth gewesen! Mein Dater war ein dunkler Chrenmann, Der über die Natur und ihre heil'gen Kreife, In Redlichkeit, jedoch auf feine Weise, Mit grillenhafter Mühe fann, Der, in Besellschaft von Udepten, Sich in die schwarze Küche schloß Und, nach unendlichen Recepten,

Das Widrige zusammengoß.

Da ward ein rother Ceu, ein kühner Freier,
Im sauen Bad der Tille vermählt
Und beide dann, mit offnem Flammenseuer,
Aus einem Brantgemach ins andere gequält.
Erschien darauf mit bunten Farben
Die junge Königin im Glas,
Hier war die Arzenei, die Patienten starben,
Und Aiemand fragte: wer genas?
So haben wir, mit höllischen Tatwergen,
In diesen Chälern, diesen Bergen,
Weit schlimmer als die Pest getobt.
Ich habe selbst den Gift an Tausende gegeben;
Sie welkten hin, ich muß erleben,
Daß man die frechen Alderder lobt.

### Wagner.

Wie könnt ihr ench darum betrüben!
Thut nicht ein braver Mann genug,
Die Kunst, die man ihm übertrug,
Gewissenhaft und pünktlich auszusüben!
Wenn du, als Jüngling, deinen Dater ehrst,
So wirst du gern von ihm empfangen;
Wenn du, als Mann, die Wissenschaft vermehrst,
So kann dein Sohn zu höhrem Siel gelangen.

### faust.

O glücklich, wer noch hoffen kann, Aus diesem Meer des Jerthums aufzutauchen! Was man nicht weiß, das eben brauchte man, Und was man weiß, kann man nicht brauchen. Doch laß uns dieser Stunde schönes Gut Durch solden Trübsinn nicht verkümmern! Betrachte, wie in Abendsonne-Gluth Die grummgebnen Butten schimmern. Sie rückt und weicht, der Cag ift überlebt, Dort eilt fie bin und fordert neues Ceben. O daß fein Glügel mich vom Boden bebt, Ihr nach und immer nach zu streben! 3ch fah' im ewigen Abendftrahl Die ftille Welt zu meinen füßen, Entzündet alle höhn, bernhigt jedes Thal, Den Silberbach in goldne Ströme fliegen. Micht hemmte dann den göttergleichen Cauf Der wilde Berg mit allen feinen Schluchten; Schon thut das Meer sich mit erwärmten Buchten Dor den erstaunten Augen auf. Doch scheint die Böttin endlich wegzusinken; Allein der neue Trieb erwacht, 3ch eile fort, ihr ew'ges Cicht gu trinten, Dor mir den Cag und hinter mir die Nacht, Den Simmel über mir und unter mir die Wellen. Ein schöner Craum, indeffen fie entweicht. 21ch! zu des Beiftes Flügeln wird fo leicht Kein forperlicher Slügel fich gefellen. Doch ift es jedem eingeboren, Daß fein Befühl hinauf und vorwarts bringt, Wenn über uns, im blauen Raum verloren, 3hr schmetternd Lied die Cerche fingt, Wenn über schroffen Sichtenhöhen Der Udler ausgebreitet schwebt, Und über Slächen, über Seen Der Kranich nach der Beimat ftrebt.

## Wagner.

3ch hatte felbit oft grillenhafte Stunden,

Doch solchen Crieb hab' ich noch nie empfunden. Man sieht sich leicht an Wald und Feldern satt, Des Dogels Fittig werd' ich nie beneiden.
Wie anders tragen uns die Geistesfreuden
Von Buch zu Buch, von Blatt zu Blatt!
Da werden Winternächte hold und schön,
Ein selig Ceben wärmet alle Glieder,
Und ach! entrollst du gar ein würdig Pergamen,
So steigt der ganze Himmel zu dir nieder.

#### fauft.

Du bift dir nur des einen Criebs bewußt; D lerne nie den andern fennen! Swei Seelen wohnen, ach! in meiner Bruft, Die eine will sich von der andern trennen; Die eine hält, in derber Ciebesluft, Sich an die Welt, mit flammernden Organen; Die andre hebt gewaltsam sich vom Dust Bu den Befilden hoher Uhnen. D giebt es Beifter in der Luft, Die zwischen Erd' und Bimmel herrschend weben, So fteiget nieder aus dem goldnen Duft Und führt mich weg zu neuem buntem Ceben! Ja, ware nur ein Zaubermantel mein, Und trüg' er mich in fremde Cander, Mir follt' er um die foftlichften Bewänder, Micht feil um einen Königsmantel fein.

### Wagner.

Berufe nicht die wohlbekannte Schaar, Die strömend sich im Dunstkreis überbreitet, Dem Menschen tausendfältige Gefahr, Don allen Enden her, bereitet. Don Morden dringt der scharfe Beiftergahn Muf dich herbei, mit pfeilgespitten Bungen; Don Morgen giehn vertrodfnend fie heran Und nahren fich von deinen Cungen; Wenn fie der Mittag aus der Bufte schieft, Die Bluth auf Bluth um deinen Scheitel häufen, So bringt der West den Schwarm, der erft erquidt, Um dich und Feld und Une zu erfäufen. Sie hören gern, jum Schaden froh gewandt, Behorchen gern, weil fie uns gern betrügen, Sie stellen wie vom himmel sich gesandt Und lifpeln englisch, wenn fie lügen. Doch gehen wir! Ergraut ist schon die Welt, Die Euft gefühlt, der Mebel fällt! Um Abend schätzt man erst das Haus. -Was stehst du so und bliekst erstaunt hinaus? Was fann dich in der Dämmrung so ergreifen?

## faust.

Siehst du den schwarzen Hund durch Saat und Stoppel streifen?

## Wagner.

Ich fah ihn lange schon, nicht wichtig schien er mir.

## Sauft.

Betracht' ihn recht! für was hältst du das Chier?

## Wagner.

Für einen Pudel, der auf seine Weise Sich auf der Spur des Herren plagt.

## faust.

Bemertft du, wie in weitem Schneckenfreife

Er um uns her und immer näher jagt? Und irr' ich nicht, so zieht ein Feuerstrudel Auf seinen Pfaden hinterdrein.

## Wagner.

Ich sehe nichts als einen schwarzen Pudel; Es mag bei ench wohl Augentäuschung sein.

### Sauft.

Mir scheint es, daß er magisch leise Schlingen Tu kunst'gem Zand um unfre Füse zieht.

## Wagner.

Ich seh' ihn ungewiß und furchtsam uns umspringen, Weil er, statt seines Herrn, zwei Unbekannte sieht.

### Sauft.

Der Kreis wird eng, schon ift er nah!

## Wagner.

Du siehft, ein Hund, und kein Gespenst ift da. Er knurrt und zweifelt, legt sich auf den Bauch, Er wedelt. Alles Hunde-Brauch.

## faust.

Befelle dich zu uns! Komm hier!

## Wagner.

Es ist ein pubelnärrisch Chier.

Du stehest still, er wartet auf;

Du sprichst ihn an, er strebt an dir hinauf;

Derliere was, er wird es bringen,

Nach deinem Stock in's Wasser, springen.

2. Scene.

## Faust.

Du hast wohl Aecht; ich finde nicht die Spur Von einem Geist, und alles ist Dreffur.

## Wagner.

Dem Hunde, wenn er gut gezogen, Wird selbst ein weiser Mann gewogen. Ja, deine Gunst verdient er ganz und gar, Er, der Studenten tresslicher Scolar.

(Sie gehen in das Stadtthor.)





## Studirzimmer.

fauft mit dem Pudel hereintretend.



erlassen hab' ich feld und Auen, Die eine tiefe Nacht bedeckt,

Mit ahnungsvollem heil'gem

Grauen

In uns die besser Seele weckt, Entschlafen sind nun wilde Triebe, Mit jedem ungestümen Thun; Es reget sich die Menschenliebe, Die Liebe Gottes regt sich nun. Sei ruhig, Pudel! renne nicht hin und wieder! Un der Schwelle was schnoberst du hier? Eege dich hinter den Ofen nieder, Mein bestes Kissen geb' ich dir. Wie du draußen auf dem bergigen Wege Durch Rennen und Springen ergeht uns hast, So nimm nun auch von mir die Psiege, Als ein willkommner stiller Gast.

> 21ch, wenn in unfrer engen Zelle Die Campe freundlich wieder brennt,

Dann wird's in unferm Bufen helle, Im Herzen, das fich felber kennt. Dernunft fängt wieder an gu sprechen, Und hoffnung wieder an zu blühn; Man fehnt fich nach des Cebens Bachen, 21ch! nach des Cebens Quelle hin.

Knurre nicht, Dudel! Bu den heiligen Conen, Die jest meine gange Seel' umfaffen, Will der thierische Caut nicht paffen. Wir find gewohnt, daß die Menschen verhöhnen, Was fie nicht verstehn, Daß fie vor dem Buten und Schonen, Das ihnen oft beschwerlich ift, murren; Will es der hund, wie fie, befnurren? Uber ach! schon fühl' ich, bei dem besten Willen, Befriedigung nicht mehr aus dem Busen quillen. Aber warum muß der Strom fo bald verfiegen, Und wir wieder im Durfte liegen? Davon hab' ich so viel Erfahrung. Doch dieser Mangel läßt fich erfegen; Wir lernen das Ueberirdische schätzen, Und fehnen uns nach Offenbarung, Die nirgends würd'ger und ichoner brennt, Uls in dem neuen Ceftament. Mich drängt's, den Grundtert aufzuschlagen, Mit redlichem Befühl einmal Das heilige Original In mein geliebtes Deutsch gu übertragen. (Er folage ein Dolum auf und fchieft fich an.)

Geschrieben steht: "im Anfang war das Wort!" Bier ftod' ich schon! Wer hilft mir weiter fort? Ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen,

3ch muß es anders überschen, Wenn ich vom Beifte recht erleuchtet bin. Geschrieben fteht: im Unfang mar der Sinn. Bedenke wohl die erfte Zeile, Dag beine Feder fich nicht übereile! Ift es der Sinn, der alles wirft und schafft? Es follte stehn: im Unfang war die Kraft! Doch, auch indem ich dieses niederschreibe, Schon warnt mich was, daß ich dabei nicht bleibe. Mir hilft der Geift! Auf einmal feb' ich Rath Und schreibe getroft: im Unfang war die Chat!

Soll ich mit dir das Zimmer theilen, Pudel, fo laß das Heulen, So laß das Bellen! Solch einen ftorenden Befellen Mag ich nicht in der Mähe leiden. Einer von uns beiden Muß die Zelle meiden, Ungern heb' ich das Bastrecht auf, Die Chür' ift offen, haft freien Cauf. Uber was muß ich seben! Kann das natürlich geschehen? Ift es Schatten? ift's Wirklichkeit? Wie wird mein Pudel lang und breit! Er hebt fich mit Bewalt, Das ist nicht eines Hundes Gestalt! Welch ein Bespenst bracht' ich ins Baus! Schon sieht er wie ein Nilpferd aus, Mit feurigen Augen, schrecklichem Bebig. O! du bift mir gewiß! Sur folche halbe Böllenbrut Ift Salomonis Schlüssel gut.

Geister auf dem Gange.

Drinnen gesangen ist einer!

Bleibet haußen, folg' ihm keiner!

Wie im Eisen der Juchs,

Hage ein alter Höllenluchs.

Uber gebt Ucht!

Schwebet hin, schwebet wieder,

Und er hat sich losgemacht.

Könnt ihr ihm nügen,

Laßt ihn nicht sitzen!

Denn er that uns allen

Schon viel zu Gefallen.

## faust.

Erft zu begegnen dem Chiere, Branch' ich den Spruch der Diere: Salamander foll glühen, Undene sich winden, Sylphe verschwinden, Kobold sich mühen.

Wer fie nicht fennte,

Die Elemente,
Ihre Kraft
Und Eigenschaft,
Wäre kein Weister
Ueber die Geister.
Derschwind' in Flammen,
Salamander!
Rauschend sließe zusammen,
Undene!
Leucht' in Weteoren-Schöne,

Sylphe! Bring' häusliche Hülfe, Incubus! Incubus! Eritt hervor und mache den Schluß!

Keines der Diere
Steckt in dem Chiere.

Es liegt ganz ruhig und grinft mich an;
Ich hab' ihm noch nicht weh gethan.

Du sollst mich hören
Stärker beschwören.

Bist du, Geselle,

Ein Flüchtling der Hölle?

So sieh dieß Teichen,

Dem sie sich beugen,

Die schwarzen Schaaren!

Schon schwillt es auf mit borftigen haaren.

Verworfnes Wefen!
Kannst du ihn lesen,
Den nie entsprohnen,
Unausgesprochnen,
Durch alle Himmel gegohnen,
Freventlich durchstochnen?

Hinter den Ofen gebannt,
Schwillt es wie ein Elephant,
Den ganzen Ramm füllt es an,
Es will zum Tebel zerstießen.
Steige nicht zur Decke hinan!
Lege dich zu des Meisters Küßen!
Du siehst, daß ich nicht vergebens drohe.
Ich versenge dich mit heiliger Cohe!



Erwarte nicht

Das dreimal glühende Licht!

Erwarte nicht

Die stärkste von meinen Künften!

## Mephistopheles

tritt, indem der Mebel fallt, gefleidet wie ein fahrender Scholafticus,

hinter dem Ofen hervor

Wogu der Karm? was fteht dem Herrn gu Dienften?

### Sauft.

Das also war des Pudels Kern! Ein fahrender Scolast? Der Casus macht mich lachen.

### Mephistopheles.

Ich salutire den gelehrten Herrn! Ihr habt mich weidlich schwitzen machen.

### Sauft.

Wie nennst du dich?

## Mephistopheles.

Die Frage scheint mit klein Für einen, der das Wort so sehr verachtet, Der, weit entsernt von allem Schein, Aur in der Wesen Tiefe trachtet.

#### Sauft.

Bei euch, ihr Herrn, kann man das Wesen Gewöhnlich aus dem Aamen lesen, Wo es sich allzudeutlich weist, Wenn man euch Fliegengott, Verderber, Kügner heißt. Ann gut, wer bist du denn?

### Mephistopheles.

Ein Theil von jener Kraft, Die stets das Bote schafft.

### faust.

Was ift mit diesem Räthselwort gemeint?

### Mephistopheles.

3ch bin der Beift, der ftets verneint!

Und das mit Recht; denn alles, was entsteht, If werth, daß es zu Grunde geht; Drum besser wär's, daß nichts entstünde. So ist denn alles, was ihr Sünde, Ferstörung, kurz das Vöse nenut, Mein eigentliches Clement.

## faust.

Du nennst dich einen Cheil, und stehst doch gang vor mir?

## Mephistopheles.

Bescheidne Wahrheit sprech' ich dir.

Wenn sich der Mensch, die kleine Narrenwelt,
Gewöhnlich für ein Ganzes hält;
Ich din ein Cheil des Cheils, der Unsangs alles war,
Ein Cheil der Finsterniß, die sich das Licht gebar,
Das stolze Licht, das nun der Mutter Nacht
Den alten Rang, den Raum ihr streitig macht;
Und doch gelingt's ihm nicht, da es, so viel es strebt,
Derhastet an den Körpern klebt.
Don Körpern strömt's, die Körper macht es schön,
Ein Körper hemmt's auf seinem Gange;
So, hoss ich, dauert es nicht lange
Und mit den Körpern wird's zu Grunde gehn.

## faust.

Mun kenn' ich beine würd'gen Pflichten! Du kannst im Großen nichts vernichten, Und fängst es nun im Kleinen an.

## Mephistopheles.

Und freilich ist nicht viel damit gethan. Was sich dem Nichts entgegenstellt, 3. Scene.

Das Etwas, diese plumpe Welt,

So viel als ich schon unternommen,

3ch wußte nicht ihr beizukommen,

Mit Wellen, Stürmen, Schütteln, Brand;

Geruhig bleibt am Ende Meer und Land!

Und dem verdammten Zeug, der Chier- und

Menschenbrut,

Dem ist nun gar nichts anzuhaben.
Wie viese hab' ich schon begraben!
Und immer zirkulirt ein neues, frisches Blut.
So geht es sort, man möchte rasend werden!
Der Lust, dem Wasser, wie der Erden
Entwinden tausend Keime sich,
Im Trocknen, Feuchten, Warmen, Kalten!
Hätt' ich mir nicht die Hamme vorbehalten,
Ich hätte nichts Uparts für mich.

## faust.

So sehest du der ewig regen,
Der heilsam schaffenden Gewalt
Die kalte Tenselssaust entgegen,
Die sich vergebens tücksich ballt!
Was anders suche zu beginnen,
Des Chaos wunderlicher Sohn!

## Mephistopheles.

Wir wollen wirklich uns besinnen;
Die nächstenmale mehr davon!
Dürft' ich wohl diefimal mich entfernen?

### faust.

Ich sehe nicht, warum du fragst. Ich habe jest dich kennen lernen; Befuche nun mich, wie du magst. Hier ist das Fenster, hier die Chüre, Ein Rauchfang ist dir auch gewis.

## Mephistopheles.

Gesteh' ich's nur, daß ich hinausspaziere, Derbietet mir ein kleines Hinderniß, Der Drudenfuß auf eurer Schwelle.

### fauft.

Das Pentagramma macht dir Pein?
Ei, sage mir, du Sohn der Hölle,
Wenn das dich bannt, wie kamst du denn
herein?

Wie ward ein folcher Beift betrogen?

## Mephistopheles.

Beschaut es recht! es ist nicht gut gezogen; Der eine Winkel, der nach aussen zu, Ist, wie du siehst, ein wenig offen.

## faust.

Das hat der Zufall gut getroffen! Und mein Gefangner wärst denn du? Das ist von ungefähr gelungen!

### Mephistopheles.

Der Pudel merkte nichts, als er hereingesprungen, Die Sache sieht jest anders aus; Der Ceufel kann nicht aus dem Haus.

## fauft.

Doch warum gehst du nicht durchs Fenster?

49

### Mephistopheles.

's ist ein Geset der Tensel und Gespenster: Wo sie hereingeschlüpft, da müssen sie hinaus. Das erste steht uns frei, beim zweiten sind wir Knechte.

## faust.

Die Hölle selbst hat ihre Aechte?

Das sind ich gut! da ließe sich ein Pakt,

Und sicher wohl, mit euch, ihr Herren, schließen?

## Mephistopheles.

Was man verspricht, das sollst du rein genießen,
Dir wird davon nichts abgezwackt.

Doch das ist nicht so kurz zu sassen,
Und wir besprechen das zunächst;
Doch jeho bitt' ich, hoch und höchst,
Für diesesmal mich zu entlassen.

### fauft.

So bleibe doch noch einen Augenblick, Um mir erst gute Mähr zu sagen.

## Mephistopheles.

Jest laß mich los! ich komme bald zurück; Dann magft du nach Belieben fragen.

### fauft.

Ich habe dir nicht nachgestellt,

Bist du doch selbst ins Garn gegangen.

Den Teusel halte, wer ihn hält!

Er wird ihn nicht so bald zum zweitenmale fangen.

## Mephistopheles.

Wenn dir's beliebt, so bin ich auch bereit, Dir zur Gesellschaft hier zu bleiben; Doch mit Bedingnis, dir die Zeit Durch meine Künste würdig zu vertreiben.

### Saust.

Ich seh' es gern, das steht dir frei; Unr daß die Kunst gefällig sei!

## Mephistopheles.

Du wirst, mein Frennd, für deine Sinnen In dieser Stunde mehr gewinnen,
Als in des Jahres Einersei.
Was dir die zarten Geister singen,
Die schönen Visder, die sie bringen,
Sind nicht ein seeres Hauberspiel.
Auch dein Geruch wird sich ergesten,
Dann wirst du deinen Gaumen setzen,
Und dann entzückt sich dein Gesühl.
Vereitung braucht es nicht voran;
Veissammen sind wir, sanget an!

## Beifter.

Schwindet, ihr dunkeln
Wölbungen droben!
Reizender schaue
Freundlich der blaue
Uether herein!
Wären die dunkeln
Wolfen zerronnen!
Sternesein funkeln,









Mildere Sonnen Scheinen darein. himmlischer Söhne Beistige Schöne, Schwankende Beugung Schwebet vorüber, Sehnende Neigung Solget hinüber; Und der Gewänder flatternde Bänder Decken die Cander, Decken die Caube, Wo fich fürs Ceben, Tief in Gedanten, Liebende geben. Caube bei Caube! Sproffende Ranken! Castende Traube Stürzt ins Behälter Drängender Kelter, Stürzen in Bächen Schäumende Weine, Rieseln durch reine Edle Besteine, Caffen die Soben Binter fich liegen, Breiten zu Seen Sich ums Genügen Brünender Sügel. Und das Geflügel Schlürfet fich Wonne, flieget der Sonne,

Flieget den hellen

Infeln entgegen, Die fich auf Wellen Baugelnd bewegen; Wo wir in Chören Jauchzende hören, Ueber den Unen Canzende schauen, Die fich im Freien Alle zerstreuen. Einige flimmen Ueber die Sohen, Undere schwimmen Ueber die Seen; Undere schweben, Alle gum Ceben, Alle zur Ferne Liebender Sterne, Seliger Huld.

## Mephistopheles.

Er schläft! So recht, ihr luft'gen, zarten Jungen!

Ihr habt ihn treulich eingesungen! für dieß Concert bin ich in eurer Schuld. Du bist noch nicht der Mann, den Ceufel

fest zu halten! Umgaugelt ihn mit süßen Craumgestalten, Dersenkt ihn in ein Meer des Wahns! Doch dieser Schwelse Zauber zu zerspalten, Zedarf ich eines Lattenzahns. Richt lange brauch' ich zu beschwören, Schon raschelt eine hier und wird sogleich mich hören.

## Saust.

Der Herr der Ratten und der Alduse,
Der Fliegen, Frösche, Wanzen, Cäuse,
Zesiehlt dir, dich hervor zu wagen
Und diese Schwelle zu benagen,
So wie er sie mit Oel betupft —
Da kommst du schon hervorgehupft!
Aur frisch ans Werk! Die Spike, die mich bannte,
Sie sitzt ganz vornen an der Kante.

Noch einen Bif, so ist's geschehn! — Nun, Fauste, träume fort, bis wir uns wiedersehn.

Saust (erwachend).

Bin ich denn abermals betrogen? Derschwindet so der gessterreiche Drang, Daß mir ein Traum den Cenfel vorgelogen, Und daß ein Pudel mir entsprang?





## Studirzimmer.

fauft. Mephiftopheles.



Sauft.
s flopft? Herein!
Wer will mich wieder
plagen?
Mephistopheles.

Jch bin's.

faust.

Herein!

Mephistopheles. Du mußt es dreimal sagen. faust.

herein denn!

Mephistopheles.

So gefällst du mir.

Wir werden, hoff ich, uns vertragen! Denn dir die Grillen zu verjagen, In ich, als edler Junker, hier, In rothem goldverbrämtem Aleide, Das Mäntelchen von starrer Seide, Die Hahnenseder auf dem Hut,

53

Mit einem langen, spihen Degen, Und rathe nun dir, kurz und gut, Dergleichen gleichfalls anzulegen, Damit du, losgebunden, frei, Erfahrest, was das Ceben sei.

### fauft.

In jedem Kleide werd' ich wohl die Pein Des engen Erdelebens fühlen. 3ch bin gu alt, um nur gu fpielen, Bu jung, um ohne Wunsch gu fein. Was kann die Welt mir wohl gewähren? Entbehren follft du! follft entbehren! Das ift der ewige Befang, Der jedem an die Ohren flingt, Den, unfer ganges Ceben lang, Uns heifer jede Stunde fingt. Mur mit Entsetzen wach' ich Morgens auf, 3ch möchte bittre Chränen weinen, Den Cag gu febn, der mir in seinem Cauf Micht Einen Wunsch erfüllen wird, nicht Einen, Der felbst die Uhnung jeder Suft Mit eigensinnigem Krittel mindert, Die Schöpfung meiner regen Bruft Mit taufend Cebensfragen hindert. Much muß ich, wenn die Macht fich niedersentt, Mich ängstlich auf das Cager strecken; Much da wird feine Raft geschenkt, Mich werden wilde Träume schrecken. Der Gott, der mir im Bufen wohnt, Kann tief mein Innerstes erregen; Der über allen meinen Kraften thront, Er fann nach außen nichts bewegen.

Und so ist mir das Dasein eine Last, Der Cod erwünscht, das Ceben mir verhaßt.

## Mephistopheles.

Und doch ist nie der Cod ein gang willkommner Gast.

### Sauft.

O selig der, dem er im Siegesglanze
Die blut'gen Corbeern um die Schläse windet,
Den er, nach rasch durchrastem Canze,
In eines Mädchens Armen sindet.
O wär' ich vor des hohen Geistes Krast
Entzückt, entseelt dahin gesunken!

### Mephistopheles.

Und doch hat jemand einen braunen Saft In jener Nacht nicht ausgetrunken.

## Kaust.

Das Spioniren, scheint's, ift deine Cuft.

## Mephistopheles.

Allwissend bin ich nicht; doch viel ist mir bewußt.

### fauft.

Wenn aus dem schrecklichen Gewühle Ein süß bekannter Con mich 30g, Den Rest von kindlichem Gefühle Mit Anklang froher Zeit betrog; So sluch' ich allem, was die Seele Mit Lock- und Gaukelwerk umspannt Und sie in diese Crauerhöhle Mit Blend- und Schmeichelkräften bannt! Derflucht voraus die hohe Meinung, Womit der Beift fich felbst umfängt! Derflucht das Blenden der Erscheinung, Die fich an unfre Sinne brangt! Derflucht, was uns in Traumen heuchelt, Des Ruhms, der Mamensdauer Trug! Verflucht, was als Besitz uns schmeichelt, Us Weib und Kind, als Knecht und Pflug! Derflucht sei Mammon, wenn mit Schätzen Er uns gu fühnen Chaten regt, Wenn er zu mußigem Ergegen Die Polfter uns gurechte legt! Sluch fei dem Balfamfaft der Crauben! Sluch jener bochften Liebeshuld! fluch sei der Hoffnung! fluch dem Blauben! Und fluch por allen der Geduld!

#### Beifter Chor unfichtbar.

Weh! weh!

Du hast sie zerstört,

Die schöne West,

Mit mächtiger Kaust;

Sie stürzt, sie zerfällt!

Ein Kalbgott hat sie zerschlagen!

Wir tragen

Die Crümmern ins Nichts hinüber

Und flagen

Ueber die versorne Schöne.

Mächtiger

Der Erdensöhne,

Prächtiger

Baue sie wieder,

In deinem Zusen baue sie auf!
Acuen Lebenslauf
Beginne,
Unit hellem Sinne,
Und neue Lieder
Tönen darauf!

#### Mephiftopheles.

Bore, wie gu Cuft und Chaten

Dieß find die fleinen

Don den Meinen.

Altflug fie rathen! In die Welt weit, Aus der Einfamkeit, Wo Sinnen und Safte ftoden, Wollen sie dich locken. hor' auf mit beinem Gram gu fpielen, Der, wie ein Beier, dir am Ceben frifit! Die schlechtefte Besellschaft läßt dich fühlen, Daß du ein Mensch mit Menschen bift. Doch so ift's nicht gemeint, Dich unter das Pack zu stoßen. 3ch bin feiner von den Großen; Doch willft du, mit mir vereint, Deine Schritte durchs Ceben nehmen, So will ich mich gern bequemen, Dein zu fein auf der Stelle. 3ch bin dein Gefelle Und mach' ich dir's recht, Bin ich dein Diener, bin dein Knecht!

#### Sauft.

Und was foll ich dagegen dir erfüllen?

### Mephistopheles.

Dazu hast du noch eine lange Frist.

### fauft.

Tein, nein! der Tenfel ift ein Egoist
Und thut nicht leicht um Gottes willen,
Was einem andern nützlich ist.
Sprich die Bedingung deutlich aus!
Ein solcher Diener bringt Gefahr ins Haus.

### Mephistopheles.

3ch will mich hier zu beinem Dienst verbinden,

Auf deinen Wink nicht raften und nicht ruhn; Wenn wir uns drüben wieder finden, So sollst du mir das Gleiche thun.

#### Sauft.

Das Drüben kann mich wenig künnnern;
Schlägst du erst diese West zu Erümmern,
Die andre mag darnach entstehn.

Aus dieser Erde quissen meinen Keiden;
Und diese Sonne scheinet meinen Leiden;
Kann ich mich erst von ihnen scheiden,
Dann mag, was will und kann, geschehn.
Davon will ich nichts weiter hören,
Ob man auch künstig haßt und liebt,
Und ob es auch in jenen Sphären
Ein Oben oder Unten giebt.

### Mephistopheles.

In diesem Sinne kannst du's wagen. Berbinde dich! du sollst in diesen Tagen Mit Freuden meine Künste sehn; Ich gebe dir, was noch kein Mensch gesehn.

# faust.

Was willst du armer Teufel geben? Ward eines Menschen Geist, in seinem hohen Streben,

Don deines Gleichen je gesaßt?

Doch hast du Speise, die nicht sättigt, hast
Du rothes Gold, das ohne Rast,
Quecksilber gleich, die in der Hand zerrinnt,
Ein Spiel, bei dem man nie gewinnt,
Ein Mädchen, das an meiner Brust
Mit Leugeln schon dem Nachbar sich verbindet,
Der Shre schöne Götterlust,
Die, wie ein Meteor, verschwindet.
Hod Bäume, die frucht, die sault, eh man sie bricht,
Und Bäume, die sich täglich neu begrünen!

### Mephiftopheles.

Ein solcher Auftrag ichreckt mich nicht,
21it solchen Schätzen kann ich dienen.
Doch, guter Freund, die Seit kommt auch heran,
Wo wir was Guts in Auße schmansen mögen.

#### Sauft.

Werd' ich bernhigt je mich auf ein Faulbett legen,
So sei es gleich um mich gethan!
Kannst du mich schmeichelnd je belügen,
Daß ich mir selbst gesallen mag,
Kannst du mich mit Genuß betrügen:
Das sei für mich der legte Cag!
Die Wette biet' ich!

# Mephistopheles.

Top!

### faust.

Und Schlag auf Schlag!

Werd' ich zum Augenblieke sagen:
Derweise doch! du vift so schön!
Dann magst du mich in Fesseln schlagen,
Dann will ich gern zu Grunde gehn!
Dann mag die Tobtenglocke schalsen,
Dann bist du deines Dienstes frei,
Die Uhr mag stehn, der Zeiger sallen,
Es sei die Zeit für mich porbei!

#### Mephistopheles.

Bedent' es wohl, wir werden's nicht vergeffen.

#### Saust.

Dazu hast du ein volles Recht. Ich habe mich nicht freventlich vermessen; Wie ich beharre, bin ich Knecht, Ob dein, was frag' ich, oder wessen.

### Mephistopheles.

Ich werde heute gleich, beim Doctorschmaus,
Uls Diener, meine Pflicht erfüllen.
Unr eins! — Um Kebens oder Sterbens willen
Bitt' ich mir ein paar Zeilen aus.

#### faust.

Auch was Geschriebnes sorderst du, Pedant? Hast du noch keinen Mann, nicht Mannes-Wort gekannt?

Ift's nicht genug, daß mein gesprochnes Wort

Auf ewig soll mit meinen Tagen schalten?
Rast nicht die Welt in allen Strömen sort,
Und mich soll ein Dersprechen halten?
Doch dieser Wahn ist uns ins Herz gelegt;
Wer mag sich gern davon besreien?
Beglückt, wer Trene rein im Zusen trägk,
Kein Opfer wird ihn je gerenen!
Allein ein Pergament, beschrieben und beprägk,
Ist ein Gespensk, vor dem sich alle schenen.
Das Wort erstirbt sichon in der Feder,
Die Herrschaft sühren Wachs und Leder.
Was willst du böser Geist von mir?
Erz, Marmor, Pergament, Papier?
Soll sich mit Grissel, Meisel, Seder schreiben?
Ich gebe jede Wahl dir frei.

### Mephistopheles.

Wie magst du deine Rednerei Tur gleich so hisig übertreiben? Ist doch ein jedes Blättchen gut. Du unterzeichnest dich mit einem Cröpschen Blut.

#### faust.

Wenn dieß dir völlig G'nüge thut, So mag es bei der Frage bleiben.

#### Mephistopheles.

Blut ift ein gang besondrer Saft.

#### fauft.

Aur keine Kurcht, daß ich dieß Bündniß breche! Das Streben meiner ganzen Kraft Ift grade das, was ich verspreche.

Saust.

Ich habe mich zu hoch gebläht; In deinen Rang gehör' ich nur. Der große Beift hat mich verschmäht, Dor mir verschließt sich die Matur. Des Denkens Saden ift gerriffen, Mir efelt lange por allem Wiffen. Sag in den Ciefen der Sinnlichkeit Uns glübende Ceidenschaften ftillen! In undurchdrungnen Zauberhüllen Sei jedes Wunder gleich bereit! Stürzen wir uns in das Raufchen der Zeit, Ins Rollen der Begebenheit! Da mag denn Schmerz und Genuß, Gelingen und Derdruß Mit einander wechseln, wie es fann; Mur raftlos bethätigt fich der Mann.

#### Mephistopheles.

Euch ift fein Maß und Ziel gesetzt. Zeliebt's euch, überall zu naschen, Im Flichen etwas zu erhaschen, Zefomm' euch wohl, was euch ergetzt. Aur greist mir zu und seid nicht blöde!

#### Sauft.

Du hörest ja, von Freud' ift nicht die Rede.

Dem Caumel weih' ich mich, dem schmerzlichsten

Genuss,

Derliebtem Haß, cranickendem Berdruß. Mein Busen, der vom Wissensdrang geheilt ift, Soll keinen Schnerzen künstig sich verschließen, Und was der ganzen Menschheit zugetheilt ist, Will ich in meinem innern Selbst genießen, Mit meinem Geift das Höchft' und Tieffte greifen, Ihr Wohl und Weh auf meinen Zusen häusen, Und so mein eigen Selbst zu ihrem Selbst erweitern, Und, wie sie selbst, am End' auch ich zerscheitern.

#### Mephistopheles.

O glaube mir, der manche tausend Jahre Un dieser harten Speise kaut,
Daß von der Wiege bis zur Bahre
Kein Mensch den alten Sauerteig verdaut!
Glaub' unser einem, dieses Ganze
Ist nur für einen Gott gemacht;
Er findet sich in einem ew'gen Glanze,
Uns hat er in die Finsterniß gebracht,
Und euch taugt einzig Cag und Nacht.

#### faust.

Allein ich will!

### Mephistopheles.

Das läßt sich hören!
Doch nur vor Einem ist mir bang;
Die Zeit ist kurz, die Kunsk ist lang.
Ich dächt, ihr ließet euch belehren.
Lissocitit euch mit einem Poeten,
Laßt den Herrn in Gedanken schweisen,
Und alle edlen Qualitäten
Uns euren Ehren-Scheitel häusen,
Des Köwen Muth,
Des Hirsches Schnelligkeit,
Des Jaliäners seurig Blut,
Des Iordens Daurbarkeit.
Laßt ihn euch das Geheimnis sinden,
Großmuth und Urglist zu verbinden
Und euch, mit warmen Jugendtrieben,

Nach einem Plane zu verlieben.
Möchte selbst solch einen Herren kennen,
Würd' ihn Herrn Mitrokosmus nennen.

## faust.

Was bin ich denn, wenn es nicht möglich ist, Der Menscheit Krone zu erringen, Aach der sich alle Sinne dringen?

#### Mephistopheles.

Du bift am Ende — was du bist.

Seh' dir Perrsicken auf von Millionen Locken,

Seh' deinen Huft auf ellenhohe Socken,

Du bleibst doch immer, was du bist.

#### faust.

Ich fühl's, vergebens hab' ich alle Schäge Des Menschengeists auf mich sperbeigerasst, Und wenn ich mich am Ende niedersetze, Quillt innerlich doch keine neue Krast; Ich bin nicht um ein Haar breit höher, Bin dem Unendlichen nicht näher.

### Mephistopheles.

Mein guter Herr, ihr seht die Sachen, Wie man die Sachen eben sieht; Wir müssen das gescheidter machen, Eh uns des Cebens Freude slieht.
Was Henker! freisich Händ' und Fühe Und Kopf und H - die sind dein!
Doch alles, was ich frisch genieße,
Ist das drum weniger mein?
Wenn ich sechs Hengste zahlen kann,

Sind ihre Kräfte nicht die meine?

3ch renne zu und bin ein rechter Mann,

Als hätt' ich vierundzwanzig Zeine.

Drum frisch! Laß alles Sinnen sein,

Und grad' mit in die Welt hinein!

3ch sag' es dir: ein Kerl, der speculirt,

Ist wie ein Chier, auf dürrer Haide

Don einem bösen Geist im Kreis herum geführt,

Und rings umher liegt schöne grüne Weide.

#### faust.

Wie fangen wir das an?

#### Mephistopheles.

Wir gehen eben fort.

Was ist das für ein Marterort?
Was heißt das für ein Ceben führen,
Sich und die Jungens ennuyiren?
Laß du das dem Herrn Nachbar Wanst!
Was willst du dich das Stroh zu dreschen plagen?
Das Beste, was du wissen kannst,
Darfit du den Inden doch nicht sagen.
Gleich hör' ich einen auf dem Gange!

### faust.

Mir ist's nicht möglich, ihn zu sehn.

# Mephistopheles.

Der arme Knabe wartet lange Und darf nicht ungetröstet gehn. Komm, gieb mir deinen Rock und Müße; Die Maske nuß mir köstlich stehn.

Er fleidet fich um,

Sauft.

Aun überlaß es meinem Wiße! Ich brauche nur ein Viertelstündchen Zeit; Indessen mache dich zur schönen Sahrt bereit!

(fauft ab.)

# Mephistopheles

in fanft's langem Rleide).

Derachte nur Bernunft und Wiffenschaft, Des Menschen allerhöchste Kraft, Caf nur in Blende und Zauberwerten Dich von dem Engengeift bestärfen, So hab' ich dich schon unbedingt -3hm hat das Schickfal einen Beift gegeben, Der ungebändigt immer vorwärts dringt, Und deffen übereiltes Streben Der Erde freuden überspringt. Den schlepp' ich durch das wilde Ceben, Durch flache Unbedeutenheit, Er foll mir zappeln, ftarren, fleben, Und feiner Unerfättlichkeit Soll Speif' und Trant vor gier'gen Cippen ichweben; Er wird Erquidung fich umfonft erflehn; Und hätt' er sich auch nicht dem Teufel übergeben, Er mußte doch zu Grunde gehn!

Ein Schüler tritt auf.

#### Schüler.

Ich bin allhier erst kurze Zeit Und komme voll Ergebenheit, Einen Mann zu sprechen und zu kennen, Den alle mir mit Ehrfurcht nennen.

#### Mephistopheles.

Eure Böflichkeit erfreut mich fehr!

The feht einen Mann, wie andre mehr. Habt ihr euch sonst schon umgethan?

#### Schüler.

Ich bitt' euch, nehmt euch meiner an!
Ich komme mit allem guten Muth,
Leiblichem Geld und frischem Blut;
Meine Mutter wollte mich kaum entfernen;
Möchte gern was Rechts hieraußen lernen.

#### Mephistopheles.

Da feid ihr eben recht am Ort.

### Schüler.

Aufrichtig, möchte schon wieder fort: In diesen Mauern, diesen Hallen Will es mir keineswegs gefallen. Es ist ein gar beschränkter Raum, Man sieht nichts Grünes, keinen Baum, Und in den Sälen, auf den Bänken, Dergeht mir Hören, Sehn und Denken.

#### Mephistopheles.

Das kommt nur auf Gewohnheit an.
So nimmt ein Kind der Mutter Bruft
Nicht gleich im Anfang willig an,
Doch bald ernährt es fich mit Luft.
So wird's euch an der Weisheit Brüften
Mit jedem Tage mehr gelüften.

### Schüler.

Un ihrem Hals will ich mit Freuden hangen; Doch sagt mir nur, wie kann ich hingelangen?



### Mephistopheles.

Erklärt euch, eh ihr weiter geht, Was wählt ihr für eine Facultät?

# Schüler.

Ich wünschte recht gesehrt zu werden Und möchte gern, was auf der Erden Und in dem Hinmel ist, erfassen, Die Wissenschaft und die Aatur.

### Mephistopheles.

Da seid ihr auf der rechten Spur; Doch müßt ihr euch nicht zerstreuen lassen.

# Schüler.

Ich bin dabei mit Seel' und Ceib; Doch freilich würde mir behagen Ein wenig Freiheit und Teitvertreib Un schönen Sommerfeiertagen.

### Mephistopheles.

Gebraucht der Zeit, fie geht fo schnell von hinnen, Doch Ordnung lehrt euch Zeit gewinnen. Mein theurer Freund, ich rath' euch drum Zuerst Collegium Logicum. Da wird der Beist euch wohl dreffirt, In fpanische Stiefeln eingeschnürt, Daß er bedächtiger so fortan Binfcbleiche die Bedantenbahn, Und nicht etwa, die Kreug und Quer, Irrlichtelire bin und ber. Dann lehret man euch manchen Cag, Daß, was ihr fonst auf einen Schlag Betrieben, wie Effen und Trinken frei, Eins! Zwei! Drei! dazu nothig fei. Zwar ift's mit der Bedanken-Sabril Wie mit einem Weber-Meisterstück, Wo ein Critt taufend Saden regt, Die Schifflein herüber hinüber schiegen, Die Säden ungesehen fliegen, Ein Schlag taufend Verbindungen schlägt. Der Philosoph, der tritt herein, Und beweist euch, es müßt' so sein: Das Erft' war' fo, das Tweite fo, Und drum das Dritt' und Dierte fo; Und wenn das Erst' und Zweit' nicht war', Das Dritt' und Viert' war' nimmermehr. Das preifen die Schüler aller Orten, Sind aber feine Weber geworden. Wer will was Cebendiges erkennen und be-

Sucht erft den Beift heraus zu treiben,

Dann hat er die Theile in feiner Band,

fehlt, leider! nur das geiftige Band. Encheiresin naturae nennt's die Chemie, Spottet ihrer selbst, und weiß nicht wie.

#### Schüler.

Kann euch nicht eben gang versteben.

#### Mephistopheles.

Das wird nächstens schon besser gehen, Wenn ihr lernt alles reduciren Und gehörig classissieren.

#### Schüler.

Mir wird von alle dem so dumm,
Als ging' mir ein Mühlrad im Kopf herum.

### Mephistopheles.

Machher, vor allen andern Sachen, Müßt ihr euch an die Metaphyfit machen! Da feht, daß ihr tieffinnig faßt, Was in des Menschen Birn nicht paßt; Bur, was drein geht und nicht drein geht, Ein prachtig Wort gu Dienften fteht. Doch vorerst dieses halbe Jahr Mehmt ja der besten Ordnung wahr! Siinf Stunden habt ihr jeden Tag: Seid drinnen mit dem Blockenschlag! habt euch vorher wohl praparirt, Paragraphos wohl einstudirt, Damit ihr nachher beffer feht, Dag er nichts fagt, als was im Buche fteht; Doch euch des Schreibens ja befleifit, Uls dictirt' euch der Beilig' Beift!

#### Schüler.

Das sollt ihr mir nicht zweimal sagen! Ich denke mir, wie viel es nützt; Denn was man schwarz auf weiß besitzt, Kann man getrost-nach Hause tragen.

#### Mephistopheles.

Doch mablt mir eine gacultat!

#### Schüler.

Bur Rechtsgelehrsamkeit kann ich mich nicht bequemen.

#### Mephistopheles.

Ich fann es ench so sehr nicht übel nehmen,
Ich weiß, wie es um diese Lehre sieht.
Es erben sich Geseß' und Rechte
Wie eine ew'ge Krankheit fort;
Sie schleppen von Geschlecht sich zum Geschlechte,
Und rücken sacht von Ort zu Ort.
Dernunft wird Unsun, Wohlsthat Plage;
Weh dir, daß du ein Enkel bist!
Dom Rechte, das mit uns geboren ist,
Don dem ist, leider! nie die Frage.

#### Schüler.

Mein Abschen wird durch euch vermehrt. O gludlich der, den ihr belehrt! Fast möcht' ich nun Theologie studiren.

#### Mephistopheles.

Ich wünschte nicht euch iere zu führen. Was diese Wissenschaft betrifft, Es ist so schwer, den falschen Weg zu meiden, Es liegt in ihr so viel verborgnes Gift,
Und von der Arzenei ist's kaum zu unterscheiden.
Um besten ist's auch hier, wenn ihr nur Einen hört
Und auf des Meisters Worte schwört.
Im Ganzen — haltet euch an Worte!
Dann geht ihr durch die sichre Pforte
Tum Cempel der Gewissheit ein.

#### Schüler.

Doch ein Begriff muß bei dem Worte fein.

### Mephistopheles.

Schon gut! Mur muß man sich nicht allzu ängstlich quälen;

Denn eben, wo Begriffe sehlen,
Da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein.
Mit Worten läßt sich tressich streiten,
Unt Worten ein System bereiten,
Un Worte läßt sich tresslich glauben,
Don einem Wort läßt sich kein Zota rauben.

### Schüler.

Derzeift, ich half' ench auf mit vielen Fragen, Allein ich muß euch noch bemühn.
Wollt ihr mir von der Medicin
Nicht auch ein kräftig Wörtchen sagen?
Drei Jahr' ist eine kurze Zeit,
Und, Gott! das Feld ist gar zu weit.
Wenn man einen Fingerzeig nur hat,
Käßt sich's schon eher weiter fühlen.

### Mephistopheles (für sid).

3ch bin des trodinen Cons nun fatt,

Muß wieder recht den Ceufel spielen.

Der Beift der Medicin ift leicht zu faffen;

(Caut.

Ihr durchstudirt die groß' und fleine Welt, Um es am Ende gehn zu laffen, Wie's Gott gefällt. Vergebens, daß ihr ringsum wissenschaftlich schweift, Ein jeder lernt nur, was er lernen fann; Doch der den Augenblick ergreift, Das ist der rechte Mann. Ihr feid noch ziemlich wohlgebaut, Un Kühnheit wird's euch auch nicht fehlen, Und wenn ihr euch nur felbft vertraut, Dertrauen euch die andern Scelen. Besonders lernt die Weiber führen; Es ist ihr ewig Weh und 21ch, So tausendfach, Uns Ginem Puntte gu curiren; Und wenn ihr halbwegs ehrbar thut, Dann habt ihr fie all' unterm hut.

Schüler.

Ein Citel muß fie erft vertraulich machen,

Dag eure Kunft viel Künfte überfteigt;

Um die ein andrer viele Jahre ftreicht,

Versteht das Pulslein wohl zu drücken,

Wohl um die schlanke Sufte frei,

Bu fehn, wie fest geschnürt fie fei.

Und faffet fie, mit feurig schlauen Blicken,

Das sieht schon besser aus! Man sieht doch wo und wie.

Bum Willtomm' tappt ihr dann nach allen Siebenfachen,

Mephistopheles.

Grau, theurer Frennd, ist alle Theorie, Und grün des Cebens goldner Baum. Schüler.

Ich schwör' euch zu, mir ift's als wie ein Traum. Dürft' ich euch wohl ein andermal beschweren, Don eurer Weisheit auf den Grund zu hören?

Mephistopheles.

Was ich vermag, soll gern geschehn.

Schüler.

Ich fann unmöglich wieder gehn, Ich muß euch noch mein Stammbuch überreichen. Bönn' eure Gunft mir dieses Zeichen!

Mephistopheles.

Sehr wohl.

(Er schreibt und giebt's.)

Schüler (liest).

Eritis sicut Deus, scientes bonum et malum.

(Macht's ehrerbietig zu und empflehlt sich.)

Mephistopheles.

Folg' nur dem alten Spruch und meiner Muhme, der Schlange,

Dir wird gewiß einmal bei deiner Gottähnlichkeit

bange!

fauft tritt auf.

fauft.

Wohin soll es nun gehn?

Mephistopheles.

Wohin es dir gefällt.

4. Scene.

Wir sehn die kleine, dann die große Welt. Mit welcher Freude, welchem Nugen Wirst du den Cursum durchschmarugen!

### Sauft.

Allein bei meinem langen Bart Sehlt mir die leichte Cebensart. Es wird mir der Verfuch nicht glücken; Ich wußte nie mich in die Welt zu schieken. Dor andern fühl' ich mich so klein; Ich werde stets verlegen sein.

### Mephistopheles.

Mein guter Freund, das wird sich alles geben; Sobald du dir vertrauft, sobald weißt du zu leben.

#### Faust.

Wie kommen wir denn aus dem Haus? Wo hast du Pferde, Knecht und Wagen?

### Mephistopheles.

Wir breiten nur den Mantel aus,
Der soll uns durch die Küste tragen.
Du nimmst bei diesem kühnen Schritt
Aur keinen großen Zündel mit.
Ein bischen Feuerluft, die ich bereiten
werde,
Hebt uns behend von dieser Erde.
Und sind wir leicht, so geht es schnell

3ch gratulire dir jum neuen Cebenslauf.





# Auerbachs Keller in Leipzig.

Zeche luftiger Befellen.

## frosch.



ill feiner trinken? feiner lachen? Ich will euch lehren Gesichter machen! Ihr seid ja heut wie nasses Stroh, Und brennt sonst immer lichterloh.

## Brander.



Das liegt an dir; du bringst ja nichts herbei, Nicht eine Dummheit, keine Sauerei.

# frojch

(gießt ihm ein Glas Wein über ben Kopf).

Da hast du beides!

Brander.

Doppelt Schwein!

frofdi.

Ihr wollt es ja, man foll es fein!

Siebel.

Hur Chur hinaus, wer sich entzweit! Mit offner Brust singt Runda, sauft und schreit. Aust: Holla! Ho!

211tmayer.

Weh mir, ich bin verloren! Zaumwolle her! der Kerl sprengt mir die Ohren.

Siebel.

Wenn das Gewölbe wiederschallt, Fühlt man erst recht des Basses Grundgewalt.

froid.

So recht! hinaus mit dem, der etwas übel nimmt! 21! tara lara da!

211tmayer.

21! tara lara da!

frosch.

Die Kehlen find gestimmt.

Smgt.)

Das liebe, heil'ge Röm'sche Reich, Wie hält's nur noch zusammen?

Brander.

Ein garstig Lied! Pfui! ein politisch Lied!
Ein leidig Lied! Dankt Gott mit jedem Morgen,

Daß ihr nicht braucht fürs Röm'sche Reich zu sorgen!
Ich halt' es wenigstens für reichslichen Gewinn,
Daß ich nicht Kaiser oder Kanzler bin.
Doch muß auch uns ein Oberhaupt nicht sehsen;
Wir wollen einen Papst erwählen.
Ihr wist, welch eine Qualität
Den Ausschlag giebt, den Mann erhöht.

frosch (fingt).

Schwing dich auf, Frau Nachtigall, Grug' mir mein Liebehen zehntausendmal.

Siebel.

Dem Liebchen keinen Gruß! Ich will davon nichts hören!

frosch.

Dem Ciebehen Gruß und Auß! du wirst mir's nicht verwehren!

Singt.)

Riegel auf! in stiller Nacht. Riegel auf! der Liebste wacht. Riegel 311! des Morgens früh.

Siebel.

Ja, singe, singe nur, und lob' und rühme sie!

Ich will zu meiner Zeit schon lachen.

Sie hat mich angeführt, dir wird sie's auch so machen.

Zum Liebsten sei ein Kobold ihr beschert!

Der mag mit ihr auf einem Kreuzweg schästern;

Ein alter Vock, wenn er vom Vlocksberg sehrt,

Mag im Galopp noch gute Nacht ihr meckern!

Ein braver Kerl von ächtem fleisch und Vlut

Ist für die Dirne viel zu gut.

Ich will von keinem Gruße wissen, Als ihr die Fenster eingeschmissen!

Brander (auf den Tifch folagend).

Paßt auf! paßt auf! Gehorchet mir!

Ihr Herrn, gesteht, ich weiß zu leben;

Derliebte Leute sitzen hier,

Und diesen muß, nach Standsgebühr,

Jur guten Nacht ich was zum Besten geben.

Gebt Acht! Ein Lied vom neusten Schnitt!

Und singt den Rundreim kräftig mit!

(Er fingt.)

Es war eine Ratt' im Kellernest, Kebte nur von Sett und Intter, Hatte sich ein Ränzlein angemäst, Als wie der Doctor Luther. Die Köchin hatt' ihr Gift gestellt; Da ward's so eng ihr in der Welt, Alls hätte sie Lieb' im Leibe.

Chorus (jaudzend).

Uls hätte fie Cieb' im Ceibe.

Brander.

Sie fuhr herum, sie fuhr heraus, Und soff aus allen Pfügen, Sernagt', zerkraßt' das ganze Haus, Wollte nichts ihr Wüthen nügen; Sie thät gar manchen Llengstesprung, Vald hatte das arme Chier genung, Als bätt' es Lieb' im Leibe.

Chorus.

Uls hätt' es Lieb' im Leibe.

Brander.

Sie fam vor Ungst am hellen Tag
Der Küche zugelausen,
fiel an den Herd und zuckt und lag
Und thät erbärmlich schnausen.
Da lachte die Dergisterin noch:
Ha! sie pseist auf dem letzten Coch,
Uls hätte sie Lieb' im Leibe.

Chorus.

211s hätte fie Lieb' im Leibe.

Siebel.

Wie sich die platten Burschen freuen! Es ist mir eine rechte Kunst, Den armen Ratten Gift zu streuen!

Brander.

Sie ftehn wohl fehr in deiner Bunft?

211tmayer.

Der Schmerbauch mit der kahlen Platte!

Das Unglück macht ihn zahm und mild;

Er sieht in der geschwollnen Ratte

Sein ganz natürlich Ebenbild.

fanft und Mephiftopheles.

Mephistopheles.

Ich nuf dich nun vor allen Dingen In lustige Gesellschaft bringen, Damit du siehst, wie leicht sich's leben läßt. 5. Scene.

Dem Dolfe hier wird jeder Tag ein Fest.
Mit wenig Witz und viel Behagen
Dreht jeder sich im engen Zirkeltanz,
Wie junge Katzen mit dem Schwanz.
Wenn sie nicht über Kopsweh klagen,
So lang' der Wirth nur weiter borgt,
Sind sie vergnügt und unbesorgt.

#### Brander.

Die kommen eben von der Reise, Man sieht's an ihrer wunderlichen Weise; Sie sind nicht eine Stunde hier.

### frosch.

Wahrhaftig, du hast Aecht! Mein Leipzig lob' ich mir!
Es ist ein klein Paris und bildet seine Ceute.

### Siebel.

für was fiehft du die fremden an?

## frosch.

Last mich nur gehn! Bei einem vollen Glase Sieh' ich, wie einen Kinderzahn,
Den Burschen leicht die Würmer aus der Alase.
Sie scheinen mir aus einem oblen Haus,
Sie sehen fiolz und unzufrieden aus.

# Brander.

Marktschreier sind's gewiß, ich wette!

### 211tmayer.

Dielleicht.

### frosch.

Gieb Ucht, ich schraube fie.

#### Mephistopheles (311 faust).

Den Ceufel spürt das Bolkthen nie, Und wenn er sie beim Kragen hätte!

#### Sauft.

Seid uns gegrüßt, ihr Herrn!

#### Siebel.

Diel Dant zum Begengruß.

Ceife, Mephistopheles von der Seite ansehend.

Was hinkt der Kerl auf einem guß?

#### Mephistopheles.

Ist es ersaubt, nus auch zu euch zu sehen?
Statt eines guten Trunks, den man nicht haben kann,
Soll die Gesellschaft uns ergegen.

### Alltmayer.

Ihr scheint ein sehr verwöhnter Mann.

# frosch.

Ihr seid wohl spät von Rippach aufgebrochen? Habt ihr mit Herren Hans noch erst zu Nacht gespeist?

# Mephistopheles.

Heut sind wir ihn vorbeigereist;
Wir haben ihn das legtemal gesprochen.
Don seinen Dettern wußt' er viel zu sagen,
Diel Grüße hat er uns an jeden aufgetragen.

(Er neigt sich gegen Fresch.)

61

Sauft.

Alltmayer (leife)

Da haft du's! Der versteht's!

Siebel.

Ein pfiffiger Patron!

frojch.

Mun, warte nur, ich frieg' ihn schon!

Mephistopheles.

Wenn ich nicht irrte, hörten wir

Benbte Stimmen Chorus fingen?

Bewiß, Befang muß trefflich hier

Don diefer Wölbung wiederflingen!

frosch.

Seid ihr wohl gar ein Virtuos?

Mephistopheles.

O nein! die Kraft ift schwach, allein die Cust ift

groß.

Allimayer.

Gebt uns ein Cied!

Mephistopheles.

Wenn ihr begehrt, die Menge.

Siebel.

Mur auch ein nagelneues Stück!

Mephistopheles.

Wir kommen erst aus Spanien zurück, Dem schönen Cand des Weins und der Gefänge. (Smgt.

Es war einmal ein König, Der hatt' einen großen Floh

frosch.

Horcht! Einen Floh! Habt ihr das wohl gefaßt? Ein Floh ist mir ein sanbrer Gast.

Mephistopheles (fings

Es war einmal ein König, Der hatt' einen großen Floh, Den liebt' er gar nicht wenig,

211s wie seinen eignen Sohn.

Da rief er seinen Schneider,

Der Schneider fam heran:

Da, miß dem Junfer Kleider

Und miß ihm Hosen an!

Brander.

Bergest nur nicht, dem Schneider einzuschärfen, Daß er mir aufs genauste mißt,

Und daß, so lieb sein Kopf ihm ist,

Die hofen feine falten werfen!

Mephistopheles.

In Sammet und in Seide

War er nun angethan,

hatte Bander auf dem Kleide,

Hatt' auch ein Kreug daran,

Und war sogleich Minister,

Und hatt' einen großen Stern,

Da wurden feine Beschwifter

Bei hof' auch große herrn.



Und Herrn und Fraun am Hose, Die waren sehr geplagt, Die Königin und die Zose Gestochen und genagt, Und durften sie nicht kniesen, Und weg sie justen nicht. Wir kniesen und erstiesen Doch gleich, wenn einer sticht. Chorus (sandzend)
Wir knicken und ersticken
Doch gleich, wenn einer sticht.

frosch.

Bravo! Bravo! Das war schön!

Siebel.

So foll es jedem floh ergehn!

Brander.

Spitt die ginger und packt fie fein!

211mayer.

Es lebe die Freiheit! Es lebe der Wein!

Mephistopheles.

Ich tränke gern ein Glas, die Freiheit hoch zu ehren, Wenn eure Weine nur ein bischen besser wären.

Siebel.

Wir mögen das nicht wieder hören!

Mephistopheles.

Ich fürchte nur, der Wirth beschweret sich; Sonst gäb' ich diesen werthen Gästen Uns unserm Keller was zum Besten.

Siebel.

Mur immer her! ich nehm's auf mich.

frosch.

Schafft ihr ein gutes Glas, fo wollen wir euch loben.

Aur gebt nicht gar zu kleine Proben; Denn wenn ich judiciren soll, Derlang' ich auch das Maul recht voll.

211tmayer (leise).

Sie find vom Rheine, wie ich fpure.

Mephistopheles.

Schafft einen Bohrer an!

Brander.

Was soll mit dem geschehn? Ihr habt doch nicht die Sässer vor der Chüre?

Alltmayer.

Dabinten hat der Wirth ein Körbehen Wertzeug ftehn.

Mephistopheles (ummt den Bohrer). Su Frosch.)

Mun fagt, was wünschet ihr zu schmeden?

frosch.

Wie meint ihr das? Habt ihr so mandzerlei?

Mephistopheles.

3ch stell' es einem jeden frei.

Alltmayer (311 froste).

Uha! du fängst schon an die Cippen abzulecken,

frosch.

Gut! wenn ich wählen soll, so will ich Aheinwein haben.

Das Vaterland verleiht die allerbeften Baben.

#### Mephiftopheles

indem er an dem Platz, wo Grofch flyt, ein Loch in den Alfrand bohet).

Derschafft ein wenig Wachs, die Pfropsen gleich
zu machen!

#### Alltmayer.

Uch, das find Taschenspielersachen!

Mephistopheles (311 Brander).

Und ihr?

#### Brander.

Jch will Champagner-Wein, Und recht moussirend soll er sein!

### Mephistopheles

'bohrt; einer hat indessen die Wachspfropfen gemacht und verstopft).

### Brander.

Man kann nicht stets das Fremde meiden, Das Gute liegt uns oft so fern. Ein ächter deutscher Mann mag keinen Franzen

Doch ibre Weine trinft er gern.

#### Siebel

indem fich Mephiftopheles feinem Plage nabert .

Ich muß gestehn, den fauren mag ich nicht, Gebt mir ein Glas vom ächten füßen!

#### Mephistopheles (bohrt).

Euch foll fogleich Tofaier fliegen.

### 211tmayer.

Nein, Herren, seht mir ins Gesicht!

3ch feh' es ein, ihr habt uns nur gum Beften.

### Mephistopheles.

Ei! Ei! Mit solchen edlen Gästen Wär' es ein bischen viel gewagt. Geschwind! Aur grad' heraus gesagt! Mit welchem Weine kann ich dienen?

### Alltmayer.

Mit jedem! nur nicht lang gefragt!

Lachdem die Köcher alle gebohrt und verftopft sind.)

Mephistopheles (mit feltfamen Geberden).

Trauben trägt der Weinstock,
Hörner der Ziegenbock!

Der Wein ist saftig, Holz die Reben,
Der hölzerne Tisch kann Wein auch geben.
Ein tiefer Blick in die Natur!
Hier ist ein Wunder, glaubet nur!

Nun zieht die Pfropfen und genießt!

#### 2llle

indem fie die Pfropfen gieben, und jedem der verlangte Wein ins

O fchoner Brunnen, der uns fließt!

#### Mephistopheles.

Mur hütet euch, daß ihr mir nichts vergießt!

# 2111e (fingen).

Uns ist ganz kannibalisch wohl,

## Mephistopheles.

Das Dolf ift frei, seht an, wie wohl's ihm geht!

### faust.

3ch hatte Luft, nun abzufahren.

#### Mephistopheles.

Gieb nur erst Ucht, die Bestialität Wird sich gar herrlich offenbaren.

#### Siebel

trinft unvorsichtig, der Wein fließt auf die Erde und wird zur glamme).

Helft! Feuer! Helft! Die Hölle brennt!

### Mephistopheles (die flamme besprechend).

Sei ruhig, freundlich Element!

Bu dem Gefellen.)

Für diegmal war es nur ein Tropfen gegefeuer.

### Siebel.

Was soll das sein? Wart! Ihr bezahlt es theuer! Es scheinet, daß ihr uns nicht kennt.

# frojdy.

Kağ Er uns das zum zweitenmale bleiben!

### 211mayer.

Ich dächt, wir hießen ihn ganz sachte seitwärts gehn.

### Siebel.

Was, Herr? Er will sich unterstehn, Und hier sein Hokuspokus treiben?

#### Mephistopheles.

Still, altes Weinfaß!

#### Siebel.

Besenstiel!

Du willst uns gar noch grob begegnen?

#### Brander.

Wart nur! Es follen Schläge regnen!

### 211tmayer

zieht einen Pfropf aus dem Cifc, es springt ihm geuer entgegen).

3ch brenn'! ich brenne!

#### Siebel.

### Zauberei!

Stoht zu! der Rerl ist vogelfrei!
(Sie ziehen die Messer und gehen auf Mephytopheles los.)

## Mephistopheles (mit ernsthafter Geberde).

Salfch Gebild und Wort
Derändern Sinn und Ort!
Seid hier und dort!
Sie seich erkant und sehn einander an.)

### 211tmayer.

Wo bin ich? Welches schöne Cand!

### frosch.

Weinberge! Seh' ich recht?

### Siebel.

Und Trauben gleich zur Band!



Brander.

hier unter diesem grünen Caube,
Seht, welch ein Stock! Seht, welche Craube!
(Er fast Siebeln bei der Nase. Die andern than es wechselsseit und heben die Messer.)

Mephistopheles (wie oben). Irrthum, laß los der Augen Band! Und merkt euch, wie der Teufel spaße! (Er verschwindet mit Jauß, die Gesellen sahren aus einander.) Siebel.

Was giebt's?

Alltmayer.

Wie?

frosch.

War das deine Nafe?

Brander (311 Siebel).

Und deine hab' ich in der hand!

211mayer.

Es war ein Schlag, der ging durch alle Glieder; Schafft einen Stuhl! ich sinke nieder.

frosch.

Mein, sagt mir nur, was ist geschehn?

Siebel.

Wo ift der Kerl? Wenn ich ihn spüre, Er soll mir nicht lebendig gehn! Alltmayer.

Ich hab' ihn felbst hinaus zur Kellerthüre Auf einem Fasse reiten sehn — —

Es liegt mir bleischwer in den Sügen.

(Sich nach dem Cische wendend.)

Mein! Sollte wohl der Wein noch fliegen?

Stebel.

Betrug war Alles, Lug und Schein.

frosch.

Mir däuchte doch, als trant' ich Wein.

Brander.

Aber wie war es mit den Cranben?

Alltmayer.

Mun fag' mir eins, man foll fein Wunder glauben!





# Berenfüche.

Auf einem niedrigen Gerbe fieht ein großer Keffel über dem geuer. In dem Dampfe, der davon in die Hobe steigt, zeigen sich verschiebene Gestalten. Eine Meertage sigt bei dem Kessel und schamt ihn und sorgt, daß er nicht überläuft. Der Meertater mit den Jungen sigt daneben und wärmt sich. Wände und Deste sind mit dem selfjamsten Sezenhausraft ausgeschmuldt.

### fauft. Mephiftopheles.

# faust.



ir widersteht das tolle Fauberwesen! Dersprichst du mit, ich soll genesen In diesem Wust von Laserei? Derlang' ich Lath von einem alten

Weibe?

Und schafft die Sudelköcherei Wohl dreißig Jahre mir vom Leibe? Weh mir, wenn du nichts Bessers weißt! Schon ist die Hossung mir verschwunden. Hat die Natur und hat ein edler Geist Nicht irgend einen Bassam ausgefunden?

### Mephistopheles.

Mein Freund, nun sprichst du wieder klug!
Dich zu verstüngen, giebt's auch ein natürlich Mittel;
Allein es sieht in einem andern Buch,
Und ist ein wunderlich Kapitel.

faust.

Ich will es wissen.

### Mephistopheles.

But! Ein Mittel, ohne Beld

Und Urzt und Fauberei zu haben! Begieb dich gleich hinaus aufs feld, Kang' an zu hacken und zu graben, Erhalte dich und deinen Sinn In einem ganz beschränkten Kreise, Ernähre dich mit ungemischter Speise, Leb' mit dem Dieh als Dieh, und acht' es nicht für Raub,

Den 21cker, den du ernteßt, selbst zu düngen; Das ist das beste Mittel, glaub', Unf achtzig Jahr dich zu verjüngen!

#### faust.

Das bin ich nicht gewöhnt, ich kann mich nicht bequemen,

Den Spaten in die Hand zu nehmen. Das enge Ceben steht mir gar nicht an.

## Mephistopheles.

So muß denn doch die Bege dran!

### faust.

Warum denn just das alte Weib! Kannst du den Trank nicht selber brauen?

#### Mephistopheles.

Das wär' ein schöner Zeitvertreib!

Ich wollt' indeß wohl tausend Vrücken bauen.

Licht Kunst und Wissenschaft allein,
Geduld will bei dem Werke sein.

Ein stiller Geist ist Jahre lang geschäftig;

Die Zeit nur macht die seine Gährung kräftig.

Und alles, was dazu gehört,

Es sind gar wunderbare Sachen!

Der Censel hat sie's zwar gelehrt;

Allein der Teufel kann's nicht machen.

(Die Thiere erblickend.)

Sieh, welch ein zierliches Geschlecht! Das ist die Magd! das ist der Knecht! (In den Chieren.)

Es scheint, die Frau ift nicht zu Hause?

#### Die Chiere.

Beim Schmause, Aun dem Haus Zum Schornstein hinaus!

### Mephistopheles.

Wie lange pflegt sie wohl zu schwärmen?

### Die Chiere.

So lang' wir uns die Pfoten marmen.

### Mephistopheles (311 faust).

Wie findest du die garten Chiere?

# faust.

So abgeschmackt, als ich nur jemand sah!

## Mephistopheles.

Air grade der, den ich am liebsten führe!

(In den Chieren.)

So sagt mir doch, versluchte Puppen! Was quirst ihr in dem Brei herum?

### Thiere.

Wir fochen breite Bettelfuppen.

### Mephistopheles.

Da habt ihr ein groß Publifum.

#### Der Kater

(macht fich herbei und ichmeichelt bem Mephistopheles).

O würfle nur gleich Und mache mich reich, Und laß mich gewinnen! Gar schlecht ist's bestellt, Und wär' ich bei Geld, So wär' ich bei Sinnen.

### Mephistopheles.

Wie glücklich würde fich der Alffe schätzen, Könnt' er nur auch ins Cotto segen! Indessen haben die jungen Meerkähden mit einer großen Kugel gespielt und rollen fie hervor.)

# Der Kater.

Das ist die Welt;
Sie steigt und fällt
Und rollt beständig;
Sie klingt wie Glas;
Wie bald bricht das?
Ist hohl inwendig.
Hier glänzt sie sehr,
Und hier noch mehr.
Ich bin lebendig!
Mein lieber Sohn,
Halt dich davon!
Du mußt sterben!
Sie ist von Thon,
Es giebt Scherben.

## Mephistopheles.

Was foll das Sieb?

Der Kater (holt es herunter).

Wärst du ein Dieb,
Wollt' ich dich gleich erkennen.
(Er läuft zur Kähln und läßt sie durchfeben.)
Sieh durch das Sieb!
Erkennst du den Dieb,
Und darsst ihn nicht nennen?

#### Mephistopheles (sich dem feuer nahernd).

Und dieser Copf?

Rater and Käpin.

Der alberne Tropf! Er kennt nicht den Topf, Er kennt nicht den Kessel!

### Mephistopheles.

Unhöfliches Thier!

### Der Kater.

Den Wedel nimm hier,
Und seg' dich in Sessel!
(Er nöthigt den Mephistopheles zu sitzen.)

### faust

(welcher diese Zeit über vor einem Spiegel gestanden, sich ihm bald genähert, bald sich von ihm entsennt hat).

Was seh' ich? Welch ein himmlisch Bild Zeigt sich in diesem Zauberspiegel!

O Liebe, leihe mir den schnellsten deiner Flügel,
Und führe mich in ihr Gestid!

Ach, wenn ich nicht auf dieser Stelle bleibe, Wenn ich es wage, nah zu gehn, Kann ich sie nur als wie im Nebel sehn! -Das schönste Vild von einem Weibe! Jil's möglich, ist das Weib so schön? Muß ich an diesem hingestreckten Leibe Den Inbegriff von allen hinmeln schn? So etwas sindet sich auf Erden?

#### Mephistopheles.

Ratürlich, wenn ein Gott sich erst sechs Tage plagt
Und selbst am Ende Bravo sagt,
Da nuß es was Gescheidtes werden.
Hind seignal sieh dich immer satt;
Ich weiß dir so ein Schätschen auszuspüren,
Und selig, wer das gute Schicksal hat,
Uls Bräutigam sie heimzussühren!
(Gausscheit immersert in dem Spiegel. Mephistopheles, sich in dem Sessel
dehnend und mit dem Wedel spiesend, fährt fort zu sprechen.)
Hier sich ich wie der König auf dem Throne,
Den Zepter halt' ich hier, es sehst nur noch die Krone.

### Die Thiere

(welche bisher allerlei wunderliche Bewegungen durch einander gemacht haben, bringen dem Mephikopheles eine Urone mit großem Geschrei).

O sei doch so gut,
Mit Schweiß und mit Vlut
Die Krone zu leimen!
(Sie gehen ungeschicht mit der Urone um und zerkrechen fie in zwei Stüde,

Mun ift es geschehn! Wir reden und sehn, Wir hören und reimen!

mit welchen fie herumfpringen.)

**Faust** (gegen den Spiegel). Weh mir! ich werde schier verrückt.

Mephistopheles (auf die Thiere deutend).

Mun fängt mir an fast selbst der Kopf zu schwanken.

Die Chiere.

Und wenn es uns glückt, Und wenn es sich schiekt, So sind es Gedanken!

fauft (wie oben).

Mein Zusen fängt mir an zu brennen! Entsernen wir uns nur geschwind!

Mephistopheles (in obiger Stellung).

Mun, wenigstens muß man bekennen, Daß es aufrichtige Poeten sind.

Der Meffel, welchen die Kähin bisher außer Acht gelassen, fängt an überzulaufen; es entsteht eine große Flamme, welche gam Schorustein hinausschlägt. Die Gieze kommt durch die Jamme mit entsestlichem Gelchrei hernntergelabren.

#### Die Bere.

Un! Un! Un! Un! Derdammtes Chier! versuchte San! Dersaumst den Kessel, versengst die Frau! Dersauchtes Chier!

(Sunt und Mephifippheles erblidend.)

Was ift das hier?

Wer feid ihr hier?

Was wollt ihr da?

Wer fchlich fich ein?









Die generpein

Euch ins Bebein!

Sie fahrt mit dem Schaumlöffel in den Reffel und fpritt flammen nach Saut, Mephitopheles und den Thieren. Die Thiere winfeln.)

### Mephistopheles

welcher den Webel, den er in der hand halt, umfehrt und unter die Gläfer und Copfe follagt).

Entzwei! entzwei!

Da liegt der Brei!

Da liegt das Blas!

Es ift nur Spaß,

Der Catt, du Llas,

Bu beiner Melodei!

(Indem die Bege voll Grimm und Entsetzen gurudtritt.)

Erkennst du mich? Gerippe! Scheusal du!
Erkennst du deinen Herrn und Meister?
Was halt mich ab, so schlag' ich zu,
Zerschmettre dich und deine Kagen-Geister!
Hast du vorm rothen Wamms nicht mehr Respekt?
Kannst du die Hahnenseder nicht erkennen?
Hab' ich dieß Angesicht versteckt?
Soll ich mich etwa selber nennen?

#### Die Bere.

D Herr, verzeiht den rohen Gruff! Seh' ich doch keinen Pferdefuß. Wo sind denn eure beiden Raben?

### Mephistopheles.

Kür dießinal komunst du so davon; Denn freilich ist es eine Weile schon, Daß wir uns nicht gesehen haben. Unch die Kultur, die alle Welt beleckt, Hat auf den Teufel sich erstreckt;

Das nordische Phantom ist nun nicht mehr zu schauen;

Wo siehst du Hörner, Schweif und Klauen? Und was den Juß betrifft, den ich nicht missen

Der würde mir bei Centen schaden; Darum bedien' ich mich, wie mancher junge Mann, Seit vielen Jahren falscher Waden.

#### Die Here (tangend).

Sinn und Verstand verlier' ich schier, Seh' ich den Junker Satan wieder hier!

#### Mephiftopheles.

Den Namen, Weib, verbitt' ich mir!

#### Die Bere.

Warnm? Was hat er euch gethan?

### Mephistopheles.

Er ist schon lang' ins Fabelbuch geschrieben;
Allein die Menschen sind nichts besier dran:
Den Bösen sind sie los, die Bösen sind geblieben.
Du nennst mich Herr Baron, so ist die Sache gut;
Ich bin ein Cavalier, wie andre Cavaliere.
Du zweiselst nicht an meinem edlen Blut;
Sieh sier, das ist das Wappen, das ich führe!

(Er macht eine unansändige Gebende.

### Die Here (lacht numäßig).

Ha! Ha! Das ist in eurer Urt! Ihr seid ein Schelm, wie ihr nur immer war't. Mephistopheles (m sous).
Mein Freund, das lerne wohl verstehn!
Diest ist die Atrt, mit Gegen umzugehn.

#### Die Bere.

Mun fagt, ihr Herren, was ihr fchafft!

#### Mephistopheles.

Ein gutes Glas von dem bekannten Saft! Doch muß ich euch ums ältste bitten; Die Jahre doppeln seine Kraft.

### Die Here.

Gar gern! Hier hab' ich eine Flasche, Uns der ich selbst zuweilen nasche, Die auch nicht mehr im mindsten stinkt; Ich will euch gern ein Gläschen geben.

(Lette

Doch wenn es dieser Mann unvorbereitet trinkt, So kann er, wist ihr wohl, nicht eine Stunde leben.

### Mephistopheles.

Es ist ein guter Freund, dem es gedeihen soll; Ich gönn' ihm gern das Beste deiner Küche. Zieh deinen Kreis, sprich deine Sprüche, Und gieb ihm eine Casse voll!

### Die Here

mut seitsamen Geberden, zicht einem Atreis und stellt wunderbare Sachen hinrin, indossen fangen die Gläser an zu Kingen, die Alessel zu tönen, und machen Musse. Snleht beingt sie ein großes Buch, stellt die Meerkagen in den Atreis, die ihr zum Pult dienen und die Kackel halten missen. Sie winkt Jansen, zu ihr zu treten.) Saust (311 Meybishopholes). Aein, sage mir, was soll das werden? Das tolle Zeng, die rasenden Geberden, Der abgeschmackteste Vetrug, Sind mir bekannt, verhaßt genng.

### Mephistopheles.

Ei, Possen! Das ist nur zum Lachen; Sei nur nicht ein so strenger Mann! Sie muß als Arzt ein Hobuspokus machen, Damit der Sast dir wohl gedeihen kann. (Er nöthigt Fansen in den Areis zu trebn.)

#### Die Here

(mit großer Emphole fängt an aus dem Buche zu declamiren).

Du mußt verstehn!

Aus Eins mach' Jehn,

Und Twei laß gehn,

Und Drei mach' gleich,

So bist du reich.

Derlier' die Dier!

Aus Hüng Sechs,

So sagt die Heg',

Mach' Sieben und Acht.

So ist's vollbracht:

#### faust.

Das ift das Begen-Einmal-Eins.

Mich dunft, die Alte fpricht im Fieber.

Und Neun ift Eins,

Und Zehn ift feins.

### Mephistopheles.

Das ist noch lange nicht vorüber,

6. Scene.

Ich fenn' es wohl, so klingt das ganze Buch;
Ich habe manche Zeit damit verloren,
Denn ein vollkommner Widerspruch
Bleibt gleich geheinnissvoll für Kluge wie für Thoren.
Mein Freund, die Kunst ist alt und neu.
Es war die Urt zu allen Zeiten,
Durch Drei und Eins, und Eins und Drei
Irrthum statt Wahrheit zu verbreiten.
So schwäht und sehrt man ungestört;
Wer will sich mit den Aarrn befassen?
Gewöhnlich glaubt der Mensch, wenn er nur Worte

Es muffe fich dabei doch auch was denken laffen.

Die Here (fahrt fort).

Die hohe Kraft

Der Wissenschaft,

Der ganzen Welt verborgen!

Und wer nicht denkt,

Dem wird sie geschenkt,

Er hat sie ohne Sorgen.

### Faust.

Was fagt fie uns für Unfinn vor? Es wird mir gleich der Kopf zerbrechen. Mich dünkt, ich hör' ein ganzes Chor Don hunderttausend Narren sprechen.

#### Mephistopheles.

Genug, genug, o treffliche Sibylle!
Gieb deinen Trank herbei und fülle
Die Schale rasch bis an den Rand hinan!
Denn meinem Freund wird dieser Trunk nicht schaden:

Er ift ein Mann von vielen Graden, Der manchen guten Schluck gethan.

#### Die Bere

(mit vielen Ceremonien, ichentt den Crant in eine Schale; wie fle gauft an den Mund bringt, entfteht eine leichte flamme).

#### Mephistopheles.

Aur frisch hinunter! Jumer zu! Es wird dir gleich das Herz erfreuen. Bist mit dem Teusel du und du, Und willst dich vor der Klamme scheuen?

Die Boge löft den Kreis. fauft tritt heraus.

#### Mephistopheles,

Mun frisch hinaus! Du darfft nicht rubn.

#### Die Bere.

Mög' euch das Schlückchen wohl behagen!

### Mephistopheles (gur Hege).

Und kann ich dir was zu Gefallen thun, So darsit du mir's nur auf Walpurgis sagen.

#### Die Bere.

Hier ist ein Cied! wenn ihr's zuweilen fingt, So werdet ihr besondre Wirkung spüren.

#### Mephistopheles (311 faust).

Komm nur geschwind und laß dich führen! Du mußt nothwendig transpiriren, Damit die Kraft durch Jun- und Zleußres dringt. Den edlen Müßiggang sehr' ich hernach dich schäßen,

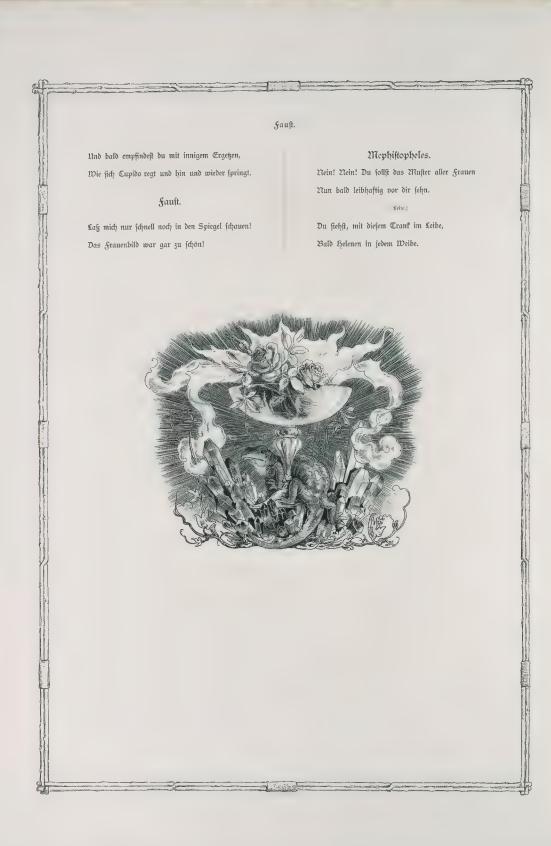



# Straße.

fauft. Margarete vorüber gehend.

Laust.



(Sie macht sich sos und ab.

Kann ungeleitet nach Hause gehn.

#### Sauft.

Beim Himmel, dieses Kind ist schön!

So etwas hab' ich nie geschn.

Sie ist so sitte und tugendreich,

Und etwas schnippisch doch zugleich.

Der Lippe Roth, der Wange Licht,

Die Tage der Welt vergeß ich's nicht!

Wie sie die Angen niederschlägt,

Hat ties sich in mein Herz geprägt;

Wie sie furz angebunden war,

Das ist nun zum Entzücken gar!

Mephistopheles tritt auf.

### faust.

Bor', du mußt mir die Dirne schaffen!

#### Mephistopheles.

Mun, welche?

### fauft.

Sie ging just vorbei.

# Mephistopheles.

Da die? Sie kam von ihrem Pfassen,
Der sprach sie aller Sünden frei;
Ich schlich mich hart am Stuhl vorbei.
Es ist ein gar unschuldig Ding,
Das eben für nichts zur Beichte ging;
Ueber die hab' ich keine Gewalt!

### faust.

Ist über vierzehn Jahr doch alt.

### Mephistopheles.

Du sprichst ja wie Hans Liederlich,
Der begehrt jede liebe Ilun' für sich,
Und dünkelt ihm, es wär' kein Chr'
Und Gunst, die nicht zu pflücken wär';
Geht aber doch nicht immer an.

### Faust.

Mein Herr Magister lobesan, Caß Er mich mit dem Gesetz in Frieden! Und das sag' ich Ihm kurz und gut, Wenn nicht das süße junge Vlut Heut Nacht in meinen Armen ruht, So sind wir um Mitternacht geschieden.

#### Mephistopheles.

Bedenft, was gehn und stehen mag! Ich brauche wenigstens vierzehn Tag', Mur die Gelegenheit auszuspüren.

### Sauft.

hätt' ich nur sieben Stunden Ruh, Brauchte den Ceufel nicht dazu, So ein Geschöpschen zu verführen.

### Mephistopheles.

Ihr sprecht schon kast wie ein Franzos;
Doch bitt' ich, lass's euch nicht verdrießen.
Was hilft's, nur grade zu genießen?
Die Freud' ist lange nicht so groß,
Als wenn ihr erst herauf, herum,
Durch allersei Brimborium,
Das Püppchen gesnetet und zugericht,
Wie's sehret manche welsche Geschicht'.



-----



1 -



### faust.

hab' Appetit auch ohne das.

### Mephistopheles.

Jest ohne Schimpf und ohne Spaß; Ich sag' euch, mit dem schönen Kind Gest's ein- für allemal nicht geschwind. Mit Sturm ist da nichts einzunehmen; Wir müssen uns zur List bequemen.

## faust.

Schaff' mir etwas vom Engelsschap! Hühr' mich an ihren Auheplah! Schaff' mir ein Halstuch von ihrer Brust, Ein Strumpsband meiner Liebeslust!

## Mephistopheles.

Damit ihr seht, daß ich eurer Pein Will förderlich und dienstlich sein, Wollen wir keinen Augenblick verlieren, Will euch noch heut' in ihr Finnmer führen.

# faust.

Und foll fie fehn? fie haben?

### Mephistopheles.

27ein

Sie wird bei einer Aachbarin fein. Indessen könnt ihr ganz allein Un aller Hossnung kunft'ger Freuden In ihrem Dunstkreis satt euch weiden.

### Sauft.

Können wir hin?

## Mephistopheles.

Es ist noch zu früh.

## fauft.

Sorg' du mir für ein Beschent für fie!

(208.)

## Mephistopheles.

Gleich schenken? Das ist brav! Da wird er reifssiren!

3ch kenne manchen schönen Platz Und manchen alt vergrabnen Schatz; 3ch muß ein bischen revidiren.

,2(b.,





# Abend.

Ein fleines reinliches Simmer.

(216.)

Margarete (ihre Zöpfe flechtend und aufbindend).

E.

ch gäb' was drum, wenn ich nur wüßt',

Wer heut' der Herr gewesen ist! Er sah gewiß recht wacker aus, Und ist aus einem edeln Haus;

Das konnt' ich ihm an der Stirne lesen — Er wär' auch sonst nicht so keef gewesen.

mephiftopheles. fauft.

Mephistopheles.

Herein, gang leife, nur herein!

Saust (nach einigem Stillschweigen). Ich bitte dich, laß mich allein!

Mephistopheles (hernmsphrend).

Micht jedes Mädchen hält so rein.

....

(215.)

Sauft (rings auffchauend).

Willfommen, füßer Dämmerschein,
Der du dieß Heiligthum durchwebst!
Ergreif mein Herz, du süße Liebespein,
Die du vom Chau der Hossnung schmachtend lebst!
Wie athmet rings Gefühl der Stille,

8. Scene.

Der Ordnung, der Zufriedenheit! In dieser Armuth welche Sülle! In diesem Verker welche Seligkeit!

Er wirft fich auf den ledernen Seffel am Bette.)

O nimm mich auf, der du die Dorwelt schon
Bei Freud' und Schmerz im offnen Urm empfangen!
Die oft, ach! hat an diesem Däterthron
Schon eine Schaar von Kindern rings gehangen!
Diesleicht hat, dankbar für den heil'gen Christ,
Mein Liebchen hier, mit vollen Kinderwangen,
Dem Alhnherrn fromm die welke Hand geküßt.
Ich fühl', o Mädchen, deinen Gesit
Der Hüll' und Ordnung um mich sänseln,
Der mütterlich dich täglich unterweist,
Den Teppich auf den Tisch dich reinlich breiten heißt,
Sogar den Sand zu deinen Hüßen kräuseln.

O liebe Hand! so göttergseich!
Die Hitte wird durch dich ein Himmesreich.
Und hier!

(Er hebt einen Bettvorhang auf.)

Was faßt mich für ein Wonnegraus! Hier möcht' ich volle Stunden säumen. Natur! Hier bildetest in leichten Träumen Den eingebornen Engel aus; Hier lag das Kind, mit warmen Ceben Den zarten Zusen angefüllt, Und hier mit heilig reinem Weben Entwirtte sich das Götterbild!

Und du! Was hat dich hergeführt?
Wie innig fühl' ich mich gerührt!
Was willst du hier? Was wird das Herz dir schwer?
Urmselger Faust! ich kenne dich nicht mehr.

Umgiebt mich hier ein Fauberduft? Mich drang's, so grade zu genießen, Und fühle mich in Liebestraum zersließen! Sind wir ein Spiel von jedem Druck der Lust?

Und träte sie den Angenbliek herein, Wie würdest du für deinen Frevel büssen! Der große Hans, ach, wie so klein! Läg', hingeschwolzen, ihr zu Füßen.

Mephistopheles.

Beschwind! ich feh' fie unten fommen.

fauft.

Sort! fort! ich febre nimmermehr!

Mephistopheles.

Hier ist ein Kästehen, leidlich schwer, Ich hab's wo anders hergenommen. Stellt's hier nur immer in den Schrein! Ich schwör' euch, ihr vergehn die Sinnen; Ich that euch Sächelchen hinein, Um eine andre zu gewinnen. Iwar Kind ist Kind und Spiel ist Spiel.

Sauft.

Ich weiß nicht, soll ich?

Mephistopheles.

Fragt ihr viel? Meint ihr vielleicht den Schaß zu wahren? Dann rath' ich eurer Lüsternheit, Die liebe schöne Cageszeit Und mir die weitre Müh' zu sparen.
Ich hoss' nicht, daß ihr geizig seid!
Ich frat' den Kopf, reib' an den Händen —
(Er seult das Küßchen in den Schrein nud drückt das Schloss wieder zu.)
Uur fort! geschwind! —
Um euch das süße junge Kind
Uach Herzens Wunsch und Will' zu wenden;
Und ihr seht drein,
Uls solltet ihr in den Hörsaal hinein,
Uls stünden gran seibhaftig vor euch da
Physis und Wetaphysisa!
Unr fort! —

# Margarete (mit einer Kampe).

(Sie macht das genster auf.) Und ist doch eben so warm nicht drauß'. Es wird mir so, ich weiß nicht wie — Ich wollt', die Mutter fäm' nach Haus. Mir läuft ein Schauer über'n Leib — Bin doch ein thöricht furchtsam Weiß!

Es ist so schwül, so dumpfig hie!

(Sie fängt an gu fingen, indem fie fich auszieht.)

Es war ein König in Chule, Gar treu bis an das Grab, Dem sterbend seine Zuhse Einen goldnen Zecher gab.

Es ging ihm nichts darüber, Er leert' ihn jeden Schmaus; Die Angen gingen ihm über, So oft er trank daraus. Und als er kam zu sterben, Gählt' er seine Städt' im Reich, Gönnt' Alles seinem Erben, Den Becher nicht zugleich.

Er saß beim Königsmahle, Die Aitter um ihn her, Auf hohem Däter-Saale, Dort auf dem Schloß am Meer.

Dort stand der alte Zecher, Erank legte Lebensgluth, Und warf den heil'gen Becher Hinunter in die Kluth.

Er sah in stürzen, trinsen Und sinsen tief ins Meer, Die Augen thäten ihm sinsen, Crans nie einen Cropsen mehr.

(Sie eröffnet den Schrein, ihre Kleider einzuräumen, und erblickt das Schnuckfäsichen.)

Wie kommt das schöne Kästchen hier herein?

Ich schloß doch ganz gewiß den Schrein.

Es ist doch wunderbar! Was mag wohl drinne sein?

Dielleicht bracht's jemand als ein Psand,

Und meine Mutter ließ darauf?

Da hängt ein Schlüsselchen am Band;

Ich denke wohl, ich mach' es auf!

Was ist das? Gott im Himmel! Schau,

So was hab' ich mein' Cage nicht gesehn!

Ein Schmuck! Mit dem könnt' eine Edelfrau

Um höchsten Leiertage gehn.



Wie sollte mir die Kette siehn?
Wem mag die Herrlichkeit gehören?
(Sie putt sich damit auf und tritt vor den Spiegel.)
Wenn nur die Ohrring' meine wären!
Man sieht doch gleich ganz anders drein.
Was hilft ench Schönsheit, junges Blut?

Das ist wohl Alles schön und gut, Allein man läßt's anch Alles sein; Man lobt euch halb mit Erbarmen. Nach Golde drängt, Am Golde hängt Doch Alles, Alch, wir Armen!





Spaziergang.

fauft in Gedanfen auf- und abgebend. Bu ihm Mephiftopheles.







# Mephistopheles.

ei aller verschmähten Ciebe! Zeim höllischen Slemente! Ich wollt, ich wüßte was Aergers, daß ich's fluchen könnte!

# faust.

Was haft? Was kneipt dich denn so sehr? So kein Gesicht sah ich in meinem Ceben!

### Mephistopheles.

3ch möcht' mich gleich dem Ceufel übergeben, Wenn ich nur felbst fein Ceufel war'!

### faust.

Hat sich dir was im Kopf verschoben? Dich kleidet's, wie ein Rasender zu toben!

# Mephistopheles.

Dent't nur, den Schmuck, für Gretchen angeschafft, Den hat ein Pfaff hinweggerafft! -Die Mutter friegt das Ding zu schauen, Bleich fängt's ihr heimlich an zu grauen: Die Frau hat gar einen feinen Beruch, Schnuffelt immer im Bebetbuch Und riecht's einem jeden Möbel an, Ob das Ding heilig ift oder profan; Und an dem Schmuck, da fpurt sie's klar, Daß dabei nicht viel Segen war. Mein Kind, rief fie, ungerechtes But Befängt die Seele, gehrt auf das Blut. Wollen's der Mutter Gottes weihen, Wird uns mit Bimmels-Manna erfreuen! Margretlein zog ein schiefes Maul, Bit halt, dacht' fie, ein geschenkter Baul, Und wahrlich! gottlos ift nicht der, Der ihn so fein gebracht hierher. Die Mutter ließ einen Pfaffen tommen; Der hatte faum den Spag vernommen, Dieg fich den Unblick wohl behagen; Er fprach: So ift man recht gefinnt! Wer überwindet, der gewinnt. Die Kirche hat einen guten Magen,

hat ganze Känder aufgefressen, Und doch noch nie sich übergessen; Die Kirch' allein, meine lieben Frauen, Kann ungerechtes Gut verdauen.

## faust.

. Das ist ein allgemeiner Brauch, Ein Jud' und König kann es auch.

# Mephistopheles.

Strich drauf ein Spange, Kett' und Ring, Alls wären's eben Pfisserling, Danstt' nicht weniger und nicht mehr, Als ob's ein Korb voll Tüsse wär', Dersprach ihnen allen himmlischen Kohn — Und sie waren sehr erbaut davon.

## Fauft.

Und Gretchen?

### Mephistopheles.

Sift nun unruhvoll, Weiß weder, was fie will noch foll, Denkt ans Geschmeide Cag und Nacht, Noch mehr an den, der's ihr gebracht.

### faust.

Des Liebchens Kummer thut mir leid. Schaff' du ihr gleich ein neu Geschmeid! Um ersten war ja so nicht viel.

# Mephistopheles.

O ja, dem Herrn ift Alles Kinderspiel!

# faust.

Und mach, und richt's nach meinem Sinn! Häng' dich an ihre Nachbarin!



Sei Teufel doch nur nicht wie Brei, Und schaff einen neuen Schnuck herbei! Mephistopheles.

Ja, gnäd'ger Herr, von Herzen gerne.

(faust ab.)

Mephistopheles.
So ein verliebter Chor verpusst
Euch Sonne, Mond und alle Sterne

Bum Zeitvertreib dem Liebchen in die Luft.

/ars





# Der Nachbarin haus.

\$2

Marthe (allein). ott verzeih's meinem lieben Mann, Er hat an mir nicht wohlgethan!

Geht da stracks in die Welt hinein, Und läßt mich auf dem Stroh allein. Chät ihn doch wahrlich nicht betrüben,

Margarete fommt,

Margarete.

Frau Marthe!

Marthe.

Gretelchen, was foll's?

Margarete.

Sast sinken mir die Aniee nieder!

Da sind' ich so ein Kästichen wieder

In meinem Schrein, von Ebenholz,

Und Sachen, herrlich ganz und gar,

Weit reicher, als das erste war.

Sauft.

Marthe.

Das muß Sie nicht der Mutter sagen; Thät's wieder gleich zur Beichte tragen.

Margarete.

Uch feh' Sie nur! ach schau' Sie nur!

Marthe (putt fie auf).

O du glücksel'ge Creatur!

Margarete.

Darf mich, leider, nicht auf der Gassen, Noch in der Kirche mit sehen lassen.

Marthe.

Komm du nur oft zu mir herüber Und leg' den Schmuck hier heimlich an; Spazier' ein Stündchen lang dem Spiegelglas vorüber,

Wir haben unfre Frende dran. Und dann giebt's einen Anlaß, giebt's ein Fest, Wo man's so nach und nach den Ceuten sehen läßt: Ein Kettchen erst, die Perle dann ins Ohr; Die Mutter sieht's wohl nicht, man macht ihr auch was vor.

Margarete.

Wer konnte nur die beiden Küstchen bringen? Es geht nicht zu mit rechten Dingen!

(Es flopft.)

Margarete.

21ch Gott! mag das meine Mutter fein?

Marthe (durch's Vorhängel gudend). Es ist ein fremder Herr, — Herein!

Mephistopheles tritt auf.

Mephistopheles.

Bin so frei, grad' herein zu treten, Muß bei den Frauen Berzeisn erbeten.

(Eritt ehrerbietig vor Margareten zurück. Wollte nach Frau Marthe Schwerdtlein fragen!

Marthe.

3ch bin's, was hat der Herr zu fagen?

Mephistopheles (leife zu ihr).

Ich kenne Sie jest, mir ist das genug; Sie hat da gar vornehmen Besuch. Derzeiht die Freiheit, die ich genommen, Will nach Mittage wieder kommen.

Marthe (laut).

Deuf, Kind, um Alles in der Welt! Der herr dich für ein Fraulein halt.

Margarete.

Ich bin ein armes junges Blut;

Uch Gott! der Herr ist gar zu gut:

Schmuck und Geschmeide sind nicht mein.

Mephistopheles.

Uch, es ist nicht der Schmuck allein; Sie hat ein Wesen, einen Blick so scharf! Wie freut mich's, daß ich bleiben darf.

### Marthe.

Was bringt Er denn? Derlange fehr -

## Mephistopheles.

Ich wollt', ich hätt' eine frohere Mähr'!
Ich hoffe, Sie läßt mich's drum nicht büßen:
Ihr Mann ist todt und läßt Sie grüßen.

#### Marthe.

Ist todt? das treue Herz! O weh! Mein Mann ist todt! Ach, ich vergeh'!

### Margarete.

21ch! liebe Frau, verzweifelt nicht!

### Mephistopheles.

So hört die traurige Geschicht'!

## Margarete.

Ich möchte drum mein' Tag' nicht lieben, Würde mich Berluft zu Tode betrüben.

# Mephistopheles.

Freud' muß Ceid, Ceid muß Freude haben.

## Marthe.

Ergählt mir feines Cebens Schluß!

## Mephistopheles.

Er liegt in Padua begraben Beim heiligen Untonius, Un einer wohlgeweihten Stätte, Jum ewig fühlen Ruhebette.

### Marthe.

habt ihr sonst nichts an mich zu bringen?

## Mephistopheles.

Ja, eine Bitte, groß und schwer: Caf Sie doch ja für ihn dreihundert Messen singen! Im übrigen sind meine Caschen leer.

#### Marthe.

Was! nicht ein Schaustück? Kein Geschneid?
Was jeder Handwerksbursch im Grund des Säckels spart,
Jum Angedenken ausbewahrt,
Und lieber hungert, lieber bettelt!

## Mephistopheles.

Madam, es thut mir herzlich leid; Allein er hat sein Geld wahrhaftig nicht verzettelt. Auch er bereute seine Fehler sehr, Ja, und bejammerte sein Unglück noch viel mehr.

## Margarete.

Ach! daß die Menschen so unglücklich sind! Gewiß, ich will für ihn manch Requiem noch beten.

# Mephistopheles.

Ihr wäret werth, gleich in die Ch' zu treten: Ihr seid ein liebenswürdig Kind.

# Margarete.

Uch nein! das geht jett noch nicht an.

## Mephistopheles.

Ift's nicht ein Mann, sei's derweil' ein Balan.

's ift eine der größten Himmelsgaben, So ein lieb Ding im Urm zu haben.

## Margarete.

Das ist des Candes nicht der Brauch.

### Mephistopheles.

Brauch oder nicht! Es giebt fich auch.

#### Marthe.

Erzählt mir doch!

### Mephistopheles.

3ch ftand an seinem Sterbebette.

Es war was besser als von Mist,

Don halbgefaultem Stroh; allein er starb als Christ
Und sand, daß er weit mehr noch auf der Seche hätte.

Wie, rief er, muß ich mich von Grund aus hassen,
So mein Gewerb', mein Weib so zu verlassen!

Uch! die Erinnerung tödtet mich.

Dergäb' sie mir nur noch in diesem Leben! —

# Marthe (weinend).

Der gute Mann! ich hab' ihm längst vergeben,

## Mephistopheles.

Ullein, weiß Gott! sie war mehr Schuld als ich.

# Marthe.

Das lügt er! Was! am Rand des Grabs zu lügen!

## Mephistopheles.

Er fabelte gewiß in letzten Fügen, Wenn ich nur halb ein Kenner bin. Ich hatte, sprach er, nicht zum Zeitvertreib zu gaffen, Erft Kinder und dann Brod für fie zu schaffen, Und Brod im allerweitsten Sinn, Und tonnte nicht einmal mein Theil in Frieden effen.

#### Marthe.

Hat er so aller Creu', so aller Lieb' vergessen, Der Plackerei bei Cag und Nacht!

## Mephistopheles.

Wicht doch, er hat euch herzlich dran gedacht. Er sprach: Als ich nun weg von Malta ging, Da betet' ich für Frau und Kinder brünstig; Uns war denn auch der Hinnel günstig, Daß unser Schiff ein türkisch Hahrzeug sing, Das einen Schah des großen Sultans sührte. Da ward der Capserseit ihr Lohn, Und ich empfing denn auch, wie sich's gebührte, Mein wohlgemeßnes Theil davon.

### Marthe.

Ei wie? Ei wo? hat er's vielleicht vergraben?

## Mephistopheles.

Wer weiß, wo nun es die vier Wände haben! Ein schönes Fräulein nahm sich seiner an, Als er in Napel fremd umher spazierte; Sie hat an ihm viel Lieb's und Treu's gethan, Daß er's bis an sein selig Ende spürte.

## Marthe.

Der Schelm! der Dieb an seinen Kindern! Auch alles Elend, alle Noth Konnt' nicht sein schändlich Leben hindern!



# Mephistopheles.

Ja seht! dafür ist er nun todt. Wär' ich nun jest an eurem Plate, Betraurt' ich ihn ein züchtig Jahr, Distre dann unterweil' nach einem neuen Schate.

# Marthe.

21ch Gott! wie doch mein erster war, Find' ich nicht leicht auf dieser Welt den andern! Es konnte kaum ein herziger Aarrchen sein.

Er liebte nur das allzuviele Wandern,

Und fremde Weiber, und fremden Wein, Und das verfluchte Würfelspiel.

## Mephistopheles.

Aun, nun! so konnt' es gehn und stehen, Wenn er euch ungefähr so viel Von seiner Seite nachgesehen.
Ich schwör' euch zu, mit dem Weding Wechselt' ich selbst mit euch den King!

## Marthe.

O, es beliebt dem Herrn zu scherzen!

## Mephistopheles (filt sid).

Min mach' ich mich bei Zeiten fort! Die hielte wohl den Ceufel selbst beim Wort. In Grechen.

Wie steht es denn mit Ihrem Bergen?

## Margarete.

Was meint der Herr damit?

Mephistopheles (für fich).

Du guts, unschuldigs Kind!

auf.)

Cebt wohl, ihr Frauen!

Margarete.

Lebt wohl!

### Marthe.

O fagt mir doch geschwind!

Ich möchte gern ein Fengniß haben,
Wo, wie und wann mein Schatz gestorben und begraben.
Ich bin von je der Ordnung Freund gewesen,
Nöcht' ihn auch todt im Wochenblättchen lesen.

# Mephistopheles.

Ja, gute Frau, durch zweier Zeugen Mund Wird allerdings die Wahrheit kund; Habe noch gar einen feinen Gesellen, Den will ich euch vor den Richter stellen. Ich bring ihn her.

Marthe.

O thut das ja! —

Mephistopheles.

Und hier die Jungfrau ist auch da? Ein braver Knad'! ist viel gereist, Fräuleins alle Höflichkeit erweist.

# Margarete.

Müßte por dem Herren schamroth werden.

## Mephistopheles.

Dor feinem Könige der Erden.

Marthe.

Da hinter'm Haus in meinem Garten Wollen wir der Herrn heut Abend warten,





Straße.

### fanft. Mephiftopheles.

faust.

ie ift's? Will's fördern? Will's

bald gehn?

Mephistopheles.

Uh bravo! Find' ich euch in Feuer? In kurzer Zeit ist Gretchen euer,

Heut Albend follt ihr fie bei Nachbars Marthen sehn: Das ist ein Weib wie auserlesen Jum Kuppler- und Zigeunerwesen!

faust.

So recht!

Mephistopheles.

Doch wird auch was von uns begehrt.

Faust.

Ein Dienst ist wohl des andern werth.

Mephistopheles.

wir legen nur ein gültig Zeugniß nieder, Daß ihres Ehherrn ausgereckte Glieder

In Padua an heil'ger Stätte ruhn.

Lauft.

Sehr flug! Wir werden erft die Reise machen muffen!

Mephistopheles.

Sancta Simplicitas! darum ist's nicht zu thun; Bezeugt nur, ohne viel zu wissen.

faust.

Wenn Er nichts Beffers hat, fo ift der Plan gerriffen.

### Mephistopheles.

O heilger Mann! Da wärt ihr's nun! If es das erstemal in eurem Ceben, Daß ihr falsch Seugniß abgelegt? Habt ihr von Gott, der Welt und was sich drin bewegt,

Dom Menschen, was sich ihm in Kopf und Herzen

Definitionen nicht mit großer Kraft gegeben, Mit frecher Stirne, kühner Srnft? Und wollt ihr recht ins Innre gehen, Habt ihr davon, ihr müßt es grad' gestehen, So viel als von Herrn Schwerdtleins Cod gewußt!

## Faust.

Du bift und bleibft ein Lügner, ein Sophifte.

## Mephistopheles.

Ja, wenn man's nicht ein bischen tiefer wüßte. Denn morgen wirst, in allen Chren, Das arme Gretchen nicht bethören, Und alle Seelenlieb' ihr schwören?

## Lauft.

Und zwar von Herzen.

## Mephistopheles.

Gut und schön! Dann wird von ewiger Treu' und Liebe,

Von einzig überallmächt'gem Triebe Wird das auch so von Herzen gehn?

#### Kaust.

Laß das! Es wird! — Wenn ich empfinde, Für das Gefühl, für das Gewühl Nach Namen suche, keinen finde, Dann durch die Welt mit allen Sinnen schweise, Nach allen höchsten Worten greise Und diese Gluth, von der ich brenne, Unendlich, ewig, ewig nenne, Hit das ein teussisch Kügenspiel?

### Mephistopheles.

3ch hab' doch Recht!

## faust.

Hör'! merk' dir dieß —
Ich bitte dich, und schone meine Cunge —
Wer Aecht behalten will und hat nur eine Junge,
Behält's gewiß.
Und komm, ich hab' des Schwäßens Ueberdruß;
Denn du hast Aecht, vorzüglich weil ich muß.





## Garten.

Margarete an Faustens Urm. Marthe mit Mephistopheles auf- und abspazierend.

# Margarete.



ch fühl' es wohl, daß mich der Herr nur schont, Kerab sich läßt, mich zu beschämen.

Ein Reisender ift fo gewohnt,

Aus Gütigkeit fürlieb zu nehmen; Ich weiß zu gut, daß solch erfahrnen Mann Mein arm Gespräch nicht unterhalten kann.

## Faust.

Ein Blick von dir, Ein Wort mehr unterhält, Als alle Weisheit dieser Welt.

(Er füßt ihre Band.)

### Margarete.

Incommodist euch nicht! Wie könnt ihr fie nur küssen?
Sie ift so garstig, ist so rauh!
Was hab' ich nicht schon Alles schaffen müssen!
Die Mutter ist gar zu genau. (Gehn vorüber.)

Sauft.

### Marthe.

Und ihr, mein Herr, ihr reift so immer fort?

## Mephistopheles.

Uch, daß Gewerb' und Pflicht uns dazu treiben!
Mit wie viel Schmerz verläßt man manchen Ort,
Und darf doch nun einmal nicht bleiben!

### Marthe.

In raschen Jahren geht's wohl an,

So um und um frei durch die West zu streisen;

Doch kömmt die böse Zeit heran,

Und sich als Hagestosz allein zum Grab zu schleisen,

Das hat noch keinem wohl gethan.

### Mephistopheles.

Mit Graufen feb' ich bas von weiten.

## Marthe.

Drum, werther Herr, berathet ench in Teiten.

Gebu vorliber.

## Margarete.

Ja, aus den Augen aus dem Sinn! Die Höflichkeit ift euch geläufig; Allein ihr habt der Freunde häufig, Sie sind verständiger als ich bin.

### faust.

D Zeste! glaube, was man so verständig nennt, Ist oft mehr Eitelkeit und Kurzssinn.

## Margarete.

Wie?

### fauft.

Ach, daß die Einfalt, daß die Unschuld nie Sich selbst und ihren heil'gen Werth erkennt! Daß Demuth, Atedrigkeit, die höchsten Gaben Der liebevoll austheilenden Aatur —

### Margarete.

Denkt ihr an mich ein Augenblickchen nur, Ich werde Teit genng an ench zu denken haben.

## faust.

Ihr feid wohl viel allein?

## Margarete.

Ja, unfre Wirthschaft ift nur flein, Und doch will fie verfehen fein. Wir haben keine Magd; muß tochen, fegen, ftricken Und nahn, und laufen fruh und fpat; Und meine Mutter ift in allen Stücken So accurat! Micht daß fie juft fo febr fich einzuschränken hat; Wir fonnten uns weit eh'r als andre regen: Mein Dater hinterließ ein hubsch Vermögen, Ein Bauschen und ein Gartchen vor der Stadt. Doch hab' ich jest so ziemlich stille Cage; Mein Bruder ist Soldat, Mein Schwesterchen ift todt. 3ch hatte mit dem Kind wohl meine liebe Noth; Doch übernähm' ich gern noch einmal alle Plage, So lieb war mir das Kind.

### fauft.

Ein Engel, wenn dir's glich!









## Margarete.

Ich zog es auf, und herzlich liebt' es mich.

Es war nach meines Vaters Cod geboren;

Die Mutter gaben wir verloren,

So elend wie sie damals lag,

Und sie erholte sich sehr langsam, nach und nach.

Da konnte sie nun nicht dran denken,

Das arme Würmchen selbst zu tränken,

Und so erzog ich's ganz allein,

Mit Milch und Wasser; so ward's mein,

Luf meinem Arm, in meinem Schooß

War's freundlich, zappelte, ward groß.

### faust.

Du haft gewiß das reinfte Blud empfunden.

## Margarete.

Doch auch gewiß gar manche schwere Stunden.

Des Kleinen Wiege stand zu Aacht

Un meinem Vett; es durste kaum sich regen,
War ich erwacht;

Vald mußt' ich's tränken, bald es zu mir legen,
Vald, wenn's nicht schwieg, vom Vett aussteln,
Und tänzelnd in der Kannmer auf und nieder gesin,
Und früh am Tage schon am Waschtrog stehn;
Dann auf dem Markt und an dem Herde sorgen,
Und immersort wie heut so morgen.

Da geht's, mein Herr, nicht immer muthig zu;
Doch schweresten, schweckt die Rush.

### Marthe.

Die armen Weiber sind doch übel dran: Ein Hagestolz ist schwerlich zu bekehren.

## Mephiftopheles.

Es kame nur auf eures Gleichen an, Mich eines Bessern zu belehren.

### Marthe.

Sagt grad', mein Herr, habt ihr noch nichts gefunden? Hat sich das Herz nicht irgendwo gebunden?

## Mephistopheles.

Das Sprichwort sagt: Ein eigner Herd, Ein braves Weib sind Gold und Perlen werth.

#### Marthe.

3ch meine: ob ihr niemals Suft bekommen?

### Mephistopheles.

Man hat mich überall recht höflich aufgenommen.

## Marthe.

3ch wollte fagen: ward's nie Ernft in eurem Bergen?

# Mephistopheles.

Mit Frauen foll man fich nie unterftehn zu fchergen.

# Marthe.

Uch, ihr versteht mich nicht!

# Mephistopheles.

Das thut mir herzlich leid!

Doch ich versteh' - daß ihr sehr gutig seid.

(Gehn vorüber

### Saust.

Du kanntest mich, o kleiner Engel, wieder, Gleich als ich in den Barten kam?

### Margarete.

Saht ihr es nicht? ich schlug die Augen nieder.

### fauft.

Und du verzeihft die Freiheit, die ich nahm? Was sich die Frechheit unterfangen, Als du jüngst aus dem Dom gegangen?

# Margarete.

Ich war bestürzt, mir war das nie geschehn;
Es konnte niemand von mir Uebels sagen.
Uch, dacht' ich, hat er in deinem Vetragen
Was Freches, Unanständiges gesehn?
Es schien ihn gleich nur anzuwandeln,
Mit dieser Dirne grade hin zu handeln.
Gesteh' ich's doch! ich wuste nicht, was sich
Ju eurem Vortheit hier zu regen gleich begonnte;
Ullein gewiß, ich war recht böss auf mich,
Daß ich auf euch nicht böser werden konnte.

# fauft.

Süß Liebchen!

# Margarete.

### Caft einmal!

(Sie pflückt eine Steinblume und zupft die Blätter ab, eins nach dem andern.

#### Saust.

Was foll das? Einen Strauß?

### Margarete.

Mein, es foll nur ein Spiel.

#### €auſt.

1Die?

## Margarete.

Geht! ihr lacht mich aus. (Sie rupft und murmelt.)

## faust.

Was murmelft du?

## Margarete (halb lant).

Er liebt mich Liebt mich nicht.

#### Sauft.

Du holdes Himmels-Angesicht!

# Margarete (fährt fort).

Liebt mich — Nicht — Liebt mich — Nicht — (Das sehle Blatt ausrupfend, mit holder Freude.)

### Er liebt mich!

# fauft.

Ja, mein Kind! Laß diefes Ilumenwort Dir Götter-Ausspruch sein. Er liebt dich! Derstehst du, was das heißt? Er liebt dich!

### Margarete.

(Er faßt ihre beiden Bande.)

Mich überläuft's!

### faust.

O schaudre nicht! Laß diesen Blick,
Laß diesen Händedruck dir sagen,
Was unaussprechlich ist:
Sich hinzugeben ganz und eine Wonne
Ju fühlen, die ewig sein muß!
Ewig! – Ihr Ende würde Verzweiflung sein.
Tein, kein Ende! Kein Ende!









# Margarete

(delickt ibm die Hande, macht fich fos und läuft weg. Er fleht einen Angenbiick in Gedanken, dann folgt er ihr).

Marthe (fommend).

Die Nacht bricht an.

# Mephistopheles.

Ja, und wir wollen fort.

### Marthe.

Ich bät' euch, länger hier zu bleiben, Ullein es ist ein gar zu böser Ort. Es ist, als hätte Niemand nichts zu treiben Und nichts zu schaffen, Uls auf des Nachbarn Schritt und Critt zu gassen, Und man kommt ins Gered', wie man sich immer stellt.

# Mephistopheles.

Und unfer Parchen?

Ist den Gang dort aufgeslogen.

## Marthe.

Er scheint ihr gewogen.

# Mephistopheles.

Und sie ihm auch. Das ist der Cauf der Welt!





# Ein Gartenhäuschen.

Margarete fpringt herein, firett fich hinter die Chur, halt die gingerfpige an die Lippen und gudt durch die Aige.

Margarete.

r fommt!

Saust (fommt).

Uch Schelm! so nedist du mich!

Creff' ich dich!

(Er füßt fie.)

Margarete

(ihn faffend und den Kuß gurfickgebend).

Befter Mann! von Herzen lieb ich dich!

Mephistopheles Nopft an.

fauft (flampfend,

Wer da?

Mephistopheles.

Gut Freund!

Faust.

Ein Chier!

Mephistopheles.

Es ist wohl Zeit zu scheiden.

13. Scene.

Marthe (fommt).

Ja, es ist spät, mein Herr.

Faust.

Darf ich euch nicht geleiten?

Margarete.

Die Mutter würde mich - Cebt wohl!

fauft.

Muß ich denn gehn?

Lebt wohl!

Marthe.

2lbe!

Margarete.

Auf baldig Wiedersehn!

(fauft und Mephifiopheles ab.)

Margarete.

Du lieber Gott! was so ein Mann Nicht Alles, Alles denken kann! Beschämt nur steh' ich vor ihm da, Und sag' zu allen Sachen sa. Bin doch ein arm unwissend Kind,

Begreife nicht, was er an mir find't.

216 )





# Wald und Bohle.

fanft allein.



rhabner Geift, du gabst mir, gabst mir Alles, Warum ich bat. Du hast mir nicht umsonst

Dein Ungesicht im geuer zugewendet.

Gabst mir die herrliche Aatur zum Königreich, Kraft, sie zu fühlen, zu genießen. Aicht Kalt stannenden Besuch erlaubst du nur, Dergönnest mir in ihre tiese Brust, Wie in den Zusen eines Freunds, zu schauen. Du sührst die Reihe der Cebendigen Dor mir vorbei, und lehrst mich meine Brüder Im stillen Zusch, in Cust und Wasser kennen. Und wenn der Sturm im Walde braust und knarrt, Die Riesensichte skürzend Nachbarüsse Und Nachbarstämme quetschend niederstreist, Und ihrem Fall dumpf hohl der Hüges donnert, Dann führst du mich zur sichern Höhle, zeigst 14. Scene.

Mich dann mir selbst, und meiner eignen Brust Geheime, tiefe Wunder öffnen sich.
Und steigt vor meinem Blick der reine Mond Besänstigend herüber, schweben mir Don Felsenwänden, aus dem seuchten Busch Der Vorwelt silberne Gestalten auf, Und lindern der Betrachtung strenge Kust.

O, daß dem Menschen nichts Dollsommnes wird, Empfind' ich nun. Du gabst zu dieser Wonne, Die mich den Göttern nach und nächer bringt, Mir den Gefährten, den ich schon nicht mehr Entbehren kann, wenn er gleich, kalt und frech, Mich vor mir selbst erniedrigt, und zu Nichts, Mit einem Worthauch, deine Gaben wandelt. Er facht in meiner Brust ein wildes zener Nach jenem schönen Bild geschäftig an. So taums' ich von Begierde zu Genuß, Und im Genuß verschmacht' ich nach Begierde.

### Mephistopheles.

Habt ihr nun bald das Leben g'nug geführt? Wie kann's euch in die Länge freuen? Es ift wohl gut, daß man's einnal probirt; Dann aber wieder zu was Acuen!

### faust.

Ich wollt', du hättest mehr zu thun, Als mich am guten Tag zu plagen.

### Mephistopheles.

Mun, nun! ich lah' dich gerne ruhn, Du darsst mir's nicht im Ernste sagen. Un dir Gefellen, unhold, barfch und toll, Ift wahrlich wenig zu verlieren. Den ganzen Cag hat man die Hände voll! Was ihm gefällt und was man lassen soll, Kann man dem Herrn nie an der Tasse spüren.

### faust.

Das ist so just der rechte Con! Er will noch Dank, daß er mich ennüpirt.

#### Mephistopheles.

Wie hätist du, armer Erdenschn,

Dein Leben ohne mich geführt?

Dom Kribskrabs der Imagination
Hab' ich dich doch auf Zeiten lang curirt;

Und wär' ich nicht, so wärst du schon

Don diesem Erdball abspaziert.

Was hast du da in Höhlen, Felsenrigen

Dich wie ein Schuhu zu versigen?

Was schlursst aus dumpsem Moos und triesendem

Gestein,

Wie eine Kröte, Nahrung ein? Ein schöner, süßer Zeitvertreib! Dir steckt der Doctor noch im Ceib.

### faust.

Verstehst du, was für neue Cebenskraft Mir dieser Wandel in der Gede schafft? Ja, würdest du es ahnen können, Du wärest Censel g'nug, mein Glück mir nicht zu gönnen.

## Mephistopheles.

Ein überirdisches Bergnügen!

faust.

In Alacht und Chau auf den Gebirgen liegen,
Und Erd' und Himmel wonniglich umfassen,
Zu einer Gottheit sich aufschwellen lassen,
Der Erde Mark mit Ahnungsdrang durchwühlen,
Ulle sechs Tagewerl' im Iusen fühlen,
In stolzer Krast ich weiß nicht was genießen,
Is siebewonniglich in alles überstießen,
Derschwunden ganz der Erdensohn,
Und dann die hohe Intuition —

(Mit einer Gebenden)

Ich darf nicht sagen wie - zu schließen.

## faust.

Pfui über dich!

### Mephistopheles.

Das will euch nicht behagen; Ihr habt das Recht; gesittet pfui zu fagen. Man darf das nicht vor feuschen Ohren nennen, Was keusche Bergen nicht entbehren können. Und furz und gut, ich gönn' ihm das Dergnügen, Belegentlich fich etwas vorzulügen; Doch lange hält Er das nicht aus. Du bift schon wieder abgetrieben, Und, währt es länger, aufgerieben In Collheit oder Ungst und Braus. Benng damit! Dein Liebchen fitt dadrinne, Und Alles wird ihr eng und trub. Du kommst ihr gar nicht aus dem Sinne, Sie hat dich übermächtig lieb. Erft fam deine Liebeswuth übergefloffen, Wie vom geschmolznen Schnee ein Bachlein übersteigt; Du haft fie ihr ins Berg gegoffen, Mun ift dein Bachlein wieder feicht.

Mich dünkt, anstatt in Wäldern zu thronen,
Ließ' es dem großen Herren gut,
Das arme assenjunge Blut
Hür seine Liebe zu belohnen.
Die Zeit wird ihr erbärmlich lang;
Sie steht am Fenster, sieht die Wolken ziehn
Ueber die alte Stadtmaner hin.
Wenn ich ein Vöglein wär'! so geht ihr Gesang
Tage lang, halbe Tächte lang.
Einmal ist sie munter, meist betrübt,
Einmal recht ausgeweint,
Dann wieder ruhig, wie's scheint,
Und immer verliebt.

# faust.

Schlange! Schlange!

Mephistopheles (für sid). Gelt! daß ich dich fange!

### faust.

Derruchter! hebe dich von hinnen, Und nenne nicht das schöne Weib! Bring' die Begier zu ihrem süßen Leib Ticht wieder vor die halb verrückten Sinnen!

## Mephistopheles.

was foll es denn? Sie meint, du seist entstohn, Und halb und halb bist du es schon.

## faust.

Ich bin ihr nah, und wär' ich noch so fern, Ich kann sie nie vergessen, nie verlieren;
Ia, ich beneide schon den Leib des Herrn,
Wenn ihre Lippen ihn indeh berühren.

14. Scene.

# Mephistopheles.

Gar wohl, mein Freund! Ich hab' euch oft beneidet Ums Zwillingspaar, das unter Rosen weidet.

### Kauft.

Entfliehe, Kuppler!

### Mephistopheles.

Schön! Ihr schimpst und ich muß lachen. Der Gott, der Bub' und Madchen schuf, Erkannte gleich den edelsten Veruf, Unch selbst Gelegenheit zu machen. Aur fort, es ist ein großer Jammer! Ihr sollt in eures Liebchens Kammer,

#### Kauft.

Was ist die Himmelsfreud' in ihren Armen? Laß mich an ihrer Brust erwarmen! Hühst ich nicht immer ihre Aoth? Im ich der Flüchtling nicht, der Unbehauste, Der Unmensch ohne Zweck und Auh, Der wie ein Wassersturz von Hels zu Helsen brauste, Isgeierig wütthend nach dem Abgrund zu? Und seitwärts sie, mit kindlich dumpfen Sinnen, Im Hüttchen auf dem kleinen Alpenfeld,
Und all ihr hänsliches Beginnen
Umpfangen in der kleinen Welt.
Und ich, der Gottverhaßte, hatte nicht genug,
Daß ich die Felsen faßte
Und sie zu Trümmern schlug!
Sie, ihren Frieden mußt' ich untergraben!
Du, Hölle, mußtest dieses Opfer haben!
Hilf, Teufel, mir die Zeit der Angst verkürzen!
Was muß geschehn, mag's gleich geschehn!
Unag ihr Geschief auf mich zusammenstürzen
Und sie mit mir zu Grunde gespn!

## Mephistopheles.

Wie's wieder siedet, wieder glüht!
Geh ein und tröste sie, du Thor!
Wo so ein Köpfchen keinen Ausgang sieht,
Stellt er sich gleich das Ende vor.
Es lebe, wer sich tapfer hält!
Du bist doch sonst so zienlich eingeteufelt.
Alichts Albgeschmackters sind' ich auf der Welt,
Alls einen Teufel, der verzweifelt.





# Bretchens Stube.

Gretchen am Spinnrade allein.



eine Auh ist hin, Mein Herz ist schwer; Ich sinde sie ninmer Und ninmermehr.

Wo ich ihn nicht hab', Ift mir das Grab, Die ganze Welt Ift mir vergällt. Mein armer Kopf Ist mir verrückt, Mein armer Sinn Ist mir zerftückt.

Mein Herz ift schwer; Ich finde sie nimmer Und nimmermehr.









## [5. Scene,

Aach ihm nur schau' ich Jum Fenster hinaus, Nach ihm nur geh' ich Uus dem Haus.

Sein hoher Gang, Sein' edle Gestalt, Seines Mundes Lächeln, Seiner Augen Gewalt,

Und seiner Rede Jauberstuß, Sein Händedruck, Und ach! sein Ruß! Mein Kerz ift schwer; Ich finde sie nimmer Und nimmermehr.

Mein Zusen drängt Sich nach ihm hin; Uch, dürft ich fassen Und halten ihn!

Und kussen ihn, So wie ich wollt', Un seinen Küssen Vergehen follt'!





# Marthens Barten.

Margarete. Fauft.

Margarete.

ersprich mir, Heinrich!

Faust.

was ich kann!

Margarete.

Aun sag', wie hast du's mit der Aeligion? Du bist ein herzlich guter Mann, Allein ich glaub', du hältst nicht viel davon.

faust.

Kaf das, mein Kind! Du fühlft, ich bin dir gut;

Für meine Lieben ließ' ich Leib und Blut, Will niemand sein Gefühl und seine Kirche rauben.

Margarete.

Das ist nicht recht, man muß dran glauben!

faust.

Muß man?

Margarete.

Uch, wenn ich etwas auf dich fönnte! Du ehrst auch nicht die heil'gen Sacramente.

116

# faust.

Joh ehre fie.

## Margarete.

Doch ohne Verlangen. Fur Messe, zur Beichte bist du lange nicht gegangen. Glaubst du an Gott?

#### Sauft.

Mein Liebchen, wer darf sagen, Ich glaub' an Gott? Magst Priester oder Weise fragen, Und ihre Untwort scheint nur Spott Ucher den Frager zu sein.

#### Margarete

So glaubst du nicht?

## faust.

Mississer' mich nicht, du holdes Angesicht!
Wer darf ihn nennen?
Und wer bekennen:
Ich glaub' ihn?
Wer empsinden
Und sich unterwinden
Tu sagen: ich glaub' ihn nicht?
Der Allerhalter,
Tast und erhält er nicht
Dich, mich, sich selbst?

Wölbt sich der Himmel nicht da droben? Liegt die Erde nicht hierunten fest?

Und steigen freundlich blickend

Ewige Sterne nicht herauf?

Schau' ich nicht Aug' in Auge dir,

Nach Haupt und Herzen dir,
Und webt in ewigem Geheinnis
Unsichtbar sichtbar neben dir?
Erfüll' davon dein Herz, so groß es ist,
Und wenn du ganz in dem Gefühle selig bist
Nenn' es dann, wie du willst,
Nenn's Glück! Herz! Liebe! Gott!
Ich habe keinen Namen
Dafür! Gefühl ist Alles;
Name ist Schall und Rauch,
Unnebelnd Himmelsgluth,

Und drängt nicht Ulles

# Margarete.

Das ist Alles recht schön und gut; Ungesähr sagt das der Pfarrer auch, Tur mit ein bischen andern Worten.

# Faust.

Es sagen's aller Orten Alle Herzen unter dem himmlischen Cage, Jedes in seiner Sprache; Warum nicht ich in der meinen?

### Margarete.

Wenn man's so hört, möcht's leidlich scheinen, Steht aber doch immer schief darum; Denn du hast kein Christenthum.

### faust.

Liebs Kind!

# Margarete.

Es thut mir lang' schon weh, Daß ich dich in der Gesellschaft seh'.

## faust.

Wie fo?

#### Margarete.

Der Mensch, den du da bei dir hast, Ist mir in tieser innrer Seele verhast; Es hat mir in meinem Leben So nichts einen Stich ins Herz gegeben, Uls des Menschen widrig Gesicht.

## faust.

Liebe Puppe, fürcht' ihn nicht!

## Margarete.

Seine Gegenwart bewegt mir das 38 lut.
Ich bin sonst allen Menschen gut;
Uber, wie ich mich sehne, dich zu schauen,
hab' ich vor dem Menschen ein heimlich Grauen,
Und halt' ihn für einen Schelm dazu!
Gott verzeih' mir's, wenn ich ihm Unrecht thu'!

### faust.

Es muß auch folde Käuze geben.

## Margarete.

Wollte nicht mit seines Gleichen leben!
Kommt er einmal zur Chür herein,
Sieht er immer so spöttisch drein,
Und halb ergrimmt;
Man sieht, daß er an nichts keinen Untheil nimmt;
Es steht ihm an der Stirn geschrieben,
Daß er nicht mag eine Seele lieben.
Mir wird's so wohl in deinem Urm,
So frei, so hingegeben warm,
Und seine Gegenwart schnürt mir das Junre zu.

#### Sauft.

Du ahnungsvoller Engel du!

### Margarete.

Das übermannt mich so sehr,

Daß, wo er nur mag zu uns treten,

Mein' ich sogar, ich liebte dich nicht mehr.

Unch wenn er da ist, könnt' ich nimmer beten,

Und das frißt mir ins Herz hinein;

Dir, Heinrich, muß es auch so sein.

# faust.

Du hast nun die Untipathie!

### Margarete.

Ich muß nun fort.

## faust.

Ach, kann ich nie Ein Stündchen ruhig dir am Busen hängen, Und Brust an Brust und Seel in Seele drängen?

# Margarete.

Alch, wenn ich nur alleine schlief'! Ich ließ dir gern heut Macht den Riegel offen; Doch meine Mutter schläft nicht tief, Und würden wir von ihr betroffen, Ich wär' gleich auf der Stelle todt!

## faust.

Du Engel, das hat feine Noth. Hier ist ein Kläschchen! Drei Cropfen nur In ihren Crant umhüllen Mit tiefem Schlaf gefällig die Natur.









# Margarete.

Was thu' ich nicht um deinetwillen? Es wird ihr hoffentlich nicht schaden!

#### Sauft.

Würd' ich sonst, Liebchen, dir es rathen?

# Margarete.

Seh' ich dich, bester Mann, nur an, Weiß nicht, was nich nach deinem Willen treibt; Ich habe schon so viel für dich gethan, Daß mir zu thun kast nichts mehr übrig bleibt. (Mb.

Mephiftopheles tritt anf.

### Mephistopheles.

Der Grasaff! ift er weg?

### fauft.

haft wieder fpionirt?

## Mephistopheles.

Ich hab's ausführlich wohl vernommen, Herr Doctor wurden da katechisirt; Hoff, es soll Ihnen wohl bekommen. Die Mädels sind doch sehr interessirt, Ob einer fromm und schlicht nach altem Brauch. Sie denken, duckt er da, folgt er uns eben auch.

#### Sauft.

On Ungeheuer siehst nicht ein,
Wie diese treue liebe Seele,
Don ihrem Glauben voll,
Der ganz allein
Ihr seligmachend ist, sich heilig quale,
Daß sie den liebsten Mann versoren halten soll.

## Mephistopheles.

Du übersinnlicher, sinnlicher Freier, Ein Mägdelein nasführet dich.

## faust.

Du Spottgeburt von Dreck und geuer!

## Mephistopheles.

Und die Physiognomie versteht sie meisterlich: In meiner Gegenwart wird's ihr, sie weiß nicht wie, Mein Mässchen da weissagt verborgnen Sinn; Sie fühlt, daß ich ganz sicher ein Genie, Dielleicht wohl gar der Teufel bin. Unn heute Tacht —?

### Faust.

Was geht dich's an?

## Mephistopheles.

Hab' ich doch meine Freude dran!





# Um Brunnen.

Greichen und Lieschen mit Krügen.

Dieschen.

ast nichts von Bärbelchen

gehört?

Gretchen,

Kein Wort. Ich komm' gar

wenig unter Ceute.

Lieschen.

Gewiß, Sibylle sagt' mir's heute! Die hat sich endlich auch bethört. Das ist das Dornehmthun! Greichen.

Wie so?

Lieschen.

Es stinkt!

Sie füttert zwei, wenn fie nun ift und trinft.

Gretchen.

2ldy!

Lieschen.

So ist's ihr endlich recht ergangen.

Wie lange hat sie an dem Kerl gehangen!









Das war ein Spazieren,
Auf Dorf und Tanzplaß Führen!
Unißt' überall die erste sein,
Conrtestrt' ihr innner mit Pastetchen und Wein;
Bild't sich was auf ihre Schönheit ein,
War doch so ehrlos, sich nicht zu schämen,
Geschenke von ihm anzunehmen.
War ein Gekos und ein Geschleck';
Da ist denn auch das Blümchen weg!

Greichen.

Das arme Ding!

# Lieschen.

Bedauerst sie noch gar! Wenn unser eins am Spinnen war, Uns Nachts die Antter nicht himunterließ, Stand sie bei ihrem Buhsen süß; Auf der Chürbank und im dunkeln Gang Ward ihnen keine Stunde zu sang. Da mag sie denn sich ducken nun, Im Sünderhemdehen Kirchbuß' thun!

## Breichen.

Er nimmt fie gewiß zu feiner Frau.

#### Lieschen.

Er wär' ein Narr! Ein slinker Jung' Hat anderwärts noch Luft genung; Er ist auch fort.

#### Greichen.

Das ist nicht schön!

#### Lieschen.

Kriegt sie ihn, soll's ihr übel gehn. Das Kränzel reißen die Inben ihr, Und Häderling streuen wir vor die Chür! (216.)

### Bretchen (nach Hanfe gehend).

Wie konnt' ich sonst so tapfer schmälen,
Wenn thät ein armes Mägdlein schlen!
Wie konnt' ich über andrer Sünden
Nicht Worte g'nng der Junge sinden!
Wie schien mir's schwarz, und schwärzt's noch gar,
Mir's immer doch nicht schwarz g'nng war,
Und segnet' mich und that so groß,
Und bin nun selbst der Sünde bloß!
Doch — Alles, was dazu mich trieb,
Gott, war so gut! ach, war so lieb!





Zwinger.

In der Manerhöhle ein Undachtsbild ber Mater dolorosa, Blumenfruge davor. Bretchen (stedt frische Blumen in die Urlige)











18. Scene.

Sum Dater bliefft du, Und Seufzer schiefft du Hinauf um sein' und deine Moth.

Wer fühlet,
Wie wühlet
Der Schmerz mir im Gebein?
Was mein armes Herz hier banget,
Was es zittert, was verlanget,
Weißt nur du, nur du allein!

Wohin ich immer gehe,
Wie weh, wie wehe wird mir im Insen hier!
Ich bin, ach! kaum alleine,

Ich wein', ich wein', ich weine, Das Herz zerbricht in mir.

Die Scherben vor meinem Fenster Vethaut' ich mit Chränen, ach! Als ich am frühen Morgen Dir diese Vlumen brach.

Schien hell in meine Kammer Die Sonne früh herauf, Saß ich in allem Jammer In meinem Bett' schon auf.

Hiff: rette mich von Schmach und Cod! Ach neige, Du Schmerzenreiche, Dein Antlig gnädig meiner Noth!





Macht.

Strafe vor Gretchens Chure.

Dalentin, Solbat, Gretchens Brnber.



enn ich so faß bei einem Gelag, Wo mancher sich berühmen mag, Und die Gesellen mir den Flor Der Mägdlein laut gepriesen por,

Mit vollem Glas das Cob verschwennnt, Den Ellenbogen ausgestemmt; Saß ich in meiner sichern Aus, Hört' all' dem Schwadroniren zu, Und streiche lächelnd meinen Bart, Und friege das volle Glas zur Hand Und sage: Alles nach seiner Art! Alber ist eine im ganzen Cand,
Die meiner trauten Gretel gleicht,
Die meiner Schwester das Wasser reicht?
Cop! Top! Kling! Klang! das ging herum!
Die einen schriecen: Er hat Recht,
Sie ist die Zier vom ganzen Geschlecht!
Da saßen alle die Cober stumm.
Und nun! — ums Haar sich auszurausen
Und an den Wänden hinauf zu sausen! —
Mit Stichelreden, Naserümpsen
Soll jeder Schurke mich beschinnpsen!
Soll wie ein böser Schuldner sigen,

Bei jedem Jufallswörtchen schwigen! Und möcht' ich sie zusammenschmeisen, Könnt' ich sie doch nicht Lügner heisen.

Was kommt heran? Was schleicht herbei? Irr' ich nicht, es sind ihrer zwei. Ift er's, gleich pack' ich ihn beim Felle, Soll nicht lebendig von der Stelle!

fauft. Mephiftopheles.

### Sauft.

Wie von dem Fenster dort der Sakristei Unswärts der Schein des ew'gen Lämpchens flämmert

Und schwach und schwächer seitwärts dämmert, Und Finsternis drängt ringsum bei! So sieht's in meinem Zusen nächtig.

## Mephistopheles.

Und mir ift's wie dem Kätslein schmächtig,
Das an den Seuerleitern schleicht,
Sich leis' dann um die Mauern streicht;
Mir ift's ganz tugendlich dabei,
Ein bischen Diebsgesüßt, ein bischen Rammelei.
So spukt mir schon durch alle Glieder
Die herrsiche Waspurgisnacht.
Die kommt uns übermorgen wieder,
Da weiß man doch, warum man wacht.

## Sauft.

Rückt wohl der Schat indessen in die Höh', Den ich dort hinten slimmern seh'?

## Mephistopheles.

Du kannst die Frende bald erleben, Das Kesselchen herauszuheben. Ich schielte neulich so hinein, Sind berrliche Köwentbaler drein.

### faust.

Micht ein Geschmeide, nicht ein Ring, Meine liebe Buhle damit zu zieren?

### Mephistopheles.

Ich fah dabei wohl so ein Ding, Als wie eine Urt von Perlenschnüren.

## Faust.

So ist es recht! Mir thut es weh, Wenn ich ohne Geschenke zu ihr geh'.

## Mephistopheles.

Es sollt' euch eben nicht verdrießen, Umsonst auch etwas zu genießen. Zeht, da der Himmel voller Sterne glüht, Sollt ihr ein wahres Kunststück hören: Ich sing' ihr ein moralisch Lied, Um sie gewisser zu bethören.

(Singt gur Gither.)

Was machst du mir Dor Liebchens Chür, Kathrinchen, hier Bei frühem Cagesblicke? Laß, saß es sein! Er läßt dich ein, Mis Mädden ein,

Uls Mädchen nicht zurücke.

Nehmt euch in Acht!

Ist es vollbracht,

Dann gute Macht,

Ihr armen, armen Dinger!

habt ihr euch lieb,

Chut keinem Dieb

Mur nichts zu Lieb',

Uls mit dem Ring am Finger.

## Valentin (tritt vor).

Wen locfft du hier? beim Element!

Vermaledeiter Rattenfanger!

Bum Ceufel erst das Instrument!

Bum Teufel hinterdrein den Sänger!

# Mephistopheles.

Die Sither ift entzwei! an der ift nichts zu halten.

### Dalentin.

Mun foll es an ein Schädelfpalten!

## Mephistopheles (311 faus).

herr Doctor, nicht gewichen! grifch!

hart an mich an, wie ich euch führe!

heraus mit eurem flederwisch!

Mur zugestoßen! Ich parire,

## Valentin.

Parire den!

Mephistopheles. Warum denn nicht?

Valentin.

Auch den!

Mephistopheles.

Gewiß!

Valentin.

Ich glaub', der Teufel ficht!

Was ift denn das? Schon wird die Hand mir

lahm.

Mephistopheles (311 faust).

Stoß zu!

Dalentin (fälle).

O weh!

## Mephistopheles.

Mun ift ber Cummel gabin!

Mun aber fort! Wir muffen gleich verschwinden:

Denn schon entsteht ein morderlich Geschrei.

Ich weiß mich trefflich mit der Polizei,

Doch mit dem Blutbann schlecht mich abzufinden.

Marthe (am fenster).

Beraus! Beraus!

Gretchen (am genfter).

Herbei ein Licht!

Marthe (wie oben).

Man schilt und rauft, man schreit und ficht!

 $\mathfrak{Dolf}.$ 

Da liegt schon einer todt!





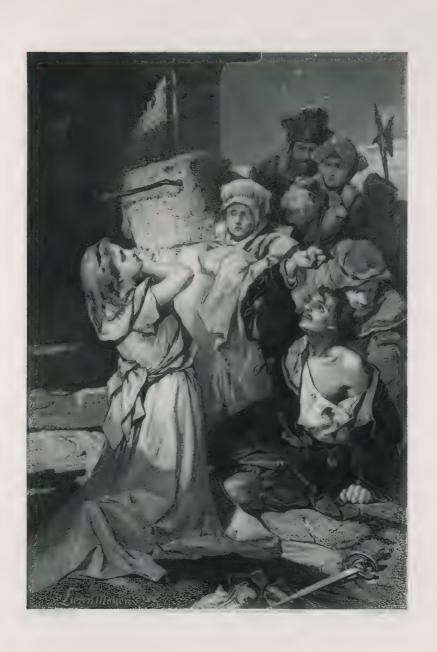



Marthe (heraustretend).
Die Mörder, find sie denn entstohn?

Gretchen (heraustretend).

Wer liegt hier?

Dolf.

Deiner Mutter Sohn.

Breichen.

Allmächtiger! welche Moth!

Dalentin.

Ich sterbe! das ist bald gesagt
Und bälder noch gethan.
Was sieht ihr Weiber, heult und klagt?
Kommt her und hört mich an!

(Alle treten um ihn.)

Mein Gretchen, sieh! du bist noch jung, Bist gar noch nicht gescheidt genung, Machst deine Sachen schlecht. Ich sag' die's im Vertrauen nur: Du bist doch nun einnal eine Hur'; So sei's auch eben recht.

Bretchen.

Mein Bruder! Gott! Was foll mir das?

Dalentin.

Laß unsern Herr Gott aus dem Spaß.
Geschehn ift leider nun geschehn,
Und wie es gehn kann, so wird's gehn.
Du fingst mit Einem heimlich an,

Bald kommen ihrer mehre dran, Und wenn dich erst ein Dutzend hat, So hat dich auch die ganze Stadt.

Wenn erst die Schande wird geboren, Wird sie heimlich zur Welt gebracht, Und man zieht den Schleier der Aacht Ihr über Kopf und Ohren; Za, man möchte sie gern ermorden. Wächst sie aber und macht sich groß, Dann geht sie auch bei Tage bloß, Und ist doch nicht schöner geworden. Ze hählicher wird ihr Gesicht, Ze mehr sucht sie des Tages Licht.

Ich seh' wahrhaftig schon die Zeit,
Daß alle brave Bürgersleut',
Wie von einer angesteckten Ceichen,
Don dir, du Mege! seitab weichen.
Dir soll das Herz im Leib verzagen,
Wenn sie dir in die Augen schn!
Sollst keine goldne Kette mehr tragen!
In der Kirche nicht mehr am Altar stehn!
In einem schönen Spigenkragen
Dich nicht beim Canze wohlbehagen!
In eine sinstre Jammerecken
Unter Bettler und Krüppel dich verstecken,
Und wenn dir denn auch Gott verzeist,
Auf Erden sein vermasedeit!

Marthe.

Beschlt eure Seele Gott zu Gnaden! Wollt ihr noch Käftrung auf euch laden?

Sauft.

# Valentin.

Könnt' ich die nur an den dürren Leib, Du schändlich kupplerisches Weib! Da hofft' ich aller meiner Sünden Vergebung reiche Maß zu sinden.

# Bretchen.

Mein Bruder! Welche Bollenpein!

# Dalentin.

Ich sage, laß die Chränen sein!
Da du dich sprachst der Ehre los,
Gabst mir den schwersten Herzensstoß.
Ich gehe durch den Codesschlaf
Tu Gott ein als Soldat und brav.

(Stitht)





# Dom.

Umt, Orgel und Gefang. Gretden unter melem Botte.

Bofer Geift binter Gretchen.

# Bofer Beift.



ie anders, Gretchen, war dit's, Als du noch voll Unschuld Hier zum Alltar trafft, Aus dem vergriffnen Büchelchen Gebete lalltest,

Halb Kinderspiele, Halb Gott im Herzen. Gretchen! Wo steht dein Kopf? In deinem Herzen Welche Miffethat?

Bet'st du für deiner Mutter Seele, die Durch dich zur langen, langen Pein hinüberschlief? . Auf deiner Schwelle wessen Blut?

- Und unter deinem Herzen Regt sich's nicht quillend schon, Und ängstet dich und sich Wit ahnungsvoller Gegenwart?

Bretchen.

Weh! Weh!

Wär' ich der Gedanken los, Die mir herüber und hinüber gehen Wider mich!

Chor.

Dies irae, dies illa Solvet saeclum in favilla.

(Orgelton.)

Böfer Beift.

Grimm faßt dich!

Die Posaune tont!

Die Gräber beben!

Und dein Berg,

Uns Uschenruh

Zu flammenqualen

Wieder aufgeschaffen,

Bebt auf!

Gretchen.

Wär' ich hier weg!

Mir ist, als ob die Orgel mir

Den Althem versetzte,

Gefang mein Berg

Im Tiefften löfte.

Chor.

Judex ergo cum sedebit, Quidquid latet adparebit,

Nil inultum remanebit.

Gretchen.

Mir wird fo eng! Die Mauernpfeiler

Befangen mich!

Das Gewölbe

Drängt mich! - Kuft!

Böser Geift.

Derbirg dich! Sünd' und Schande

Bleibt nicht verborgen.

Cuft? Cicht?

Weh dir!

Chor.

Quid sum miser tunc dicturus,

Quem patronum rogaturus,

Cum vix justus sit securus?

Böfer Beift.

Ihr Untlig wenden

Derklärte von dir ab.

Die Sande dir zu reichen,

Schauert's den Reinen!

Weh!

Chor.

Quid sum miser tunc dicturus?

Greichen.

Machbarin! Euer flaschchen! -

(Sie fällt in Ohnmacht.)





# Walpurgisnacht.

Bargebirg. Gegend von Schierfe und Elend.

fauft. Mephiftopheles,



# Mephistopheles.

erlangst du nicht nach einem Befenstiele? Ich wünschte mir den allerderbsten Bock.

Auf diesem Weg find wir noch weit vom Biele.

faust.

So'lang' ich mich noch frisch auf meinen Beinen fühle,

Genügt mir dieser Knotenstock.
Was hilft's, daß man den Weg verkürzt! — Im Cabrrinth der Chäler hinzuschleichen, Dann diesen Felsen zu ersteigen, Don dem der Quell sich ewig sprudelnd

ftürzt,

Das ist die Lust, die solche Psade würzt!

Der Frühling webt schon in den Virken,

Und selbst die Sichte fühlt ihn schon;

Sollt' er nicht auch auf unsre Glieder wirken?

#### Mephistopheles.

fürwafte, ich spüre nichts davon! Mir ist es winterlich im Ceibe; Ich wünschte Schnee und Frost auf meiner Vahn.

Wie traurig steigt die unvollkommne Scheibe
Des rothen Alonds mit später Gluth heran,
Und seuchtet schlecht, daß man bei jedem Schritte
Dor einen Baum, vor einen felsen rennt!
Erlaub', daß ich ein Irrlicht bitte!
Dort seh' ich eins, das eben lustig brennt.
He da! mein Freund! Darf ich dich zu uns
fodern?

Was willst du so vergebens lodern? Sei doch so gut und seucht' uns da hinauf!

#### Jrrlicht.

Uns Shrfurcht, hoff ich, soll es mir gelingen, Mein leichtes Aaturell zu zwingen; Unr zickzack geht gewöhnlich unser Cauf.

# Mephistopheles.

Ei! Ei! Er denkt's den Menschen nachzuahmen. Geh' Er nur grad', ins Tenfels Namen! Sonst blas' ich Jhm sein Hacker-Keben aus.

#### Jrrlicht.

Ich merke wohl, ihr seid der Herr vom Haus. Und will mich gern nach ench bequemen. Allein bedenkt! der Berg ist heute zaubertoll, Und wenn ein Irrlicht euch die Wege weisen

So müßt ihr's so genau nicht nehmen.

# faust, Mephistopheles, Irrlicht

im Wechselgefang.

In die Craum- und Zanbersphäre Sind wir, scheint es, eingegangen. Kühr' uns gut und mach' die Shre, Daß wir vorwärts bald gelangen, In den weiten öben Adumen!

Seh' die Väume hinter Väumen, Wie sie schnell vorüber rücken, Und die Klippen, die sich bücken, Und die langen Felsennasen, Wie sie schnarchen, wie sie blasen!

Durch die Steine, durch den Rasen Eiset Bach und Bächlein nieder. Hör' ich Rauschen? Hör' ich Lieder? Hör' ich holde Liedesklage,
Stimmen jener Himmelstage?
Was wir hossen, was wir sieden!
Und das Echo, wie die Sage
Ulter Teiten, hallet wieder.

Uhu! Schuhu! tönt es näher;
Kauz und Kibig und der Häher,
Sind sie alle wach geblieben?
Sind das Wolche durchs Gesträuche?
Lange Beine, dicke Bänche!
Und die Wurzeln, wie die Schlangen,
Winden sich aus fels und Sande,
Strecken wunderliche Bande,
Uns zu schrecken, uns zu fangen;
Uns belebten derben Masern

21. Scene,

Strecken sie Polypensasern
Tach dem Wandrer. Und die Mäuse,
Tausendsärbig, schaarenweise,
Durch das Moos und durch die Haide!
Und die Junkenwürmer sliegen,
Mit gedrängten Schwärme-Sügen,
Junn verwirrenden Geseite.

Alber sag' mir, ob wir stehen, Oder ob wir weiter gehen? Alles, alles scheint zu drehen, Hels und Bäume, die Gesichter Schneiden, und die irren Lichter, Die sich mehren, die sich blähen.

# Mephistopheles.

Kaffe wacker meinen Zipfel! Hier ist so ein Mittelgipfel, Wo man mit Erstaunen sieht, Wie im Berg der Mammon glüht.

# faust.

Wie seltsam glimmert durch die Gründe
Ein morgenröthlich trüber Schein!
Und selbst die in die tiesen Schlünde
Des Abgrunds wittert er hinein.
Da steigt ein Dampf, dort ziesen Schwaden, hier leuchtet Glinth aus Dunst und Klor,
Dann schleicht sie wie ein zurter Faden,
Dann bricht sie wie ein Quell hervor.
hier schlingt sie eine ganze Strecke,
Unit hundert Abern, sich durchs Chal,
Und hier in der gedrängten Ecke

Dereinzelt sie sich auf einmal.

Da sprühen Hunken in der Aähe,
Wie ausgestreuter goldner Sand.

Doch schau'! in ihrer ganzen Höshe
Entzündet sich die Felsenwand.

# Mephistopheles.

Erleuchtet nicht zu diesem Feste Herr Mammon prächtig den Palast? Ein Glück, daß du's gesehen hast; Ich spüre schon die ungestümen Gäste.

#### fauft.

Wie rast die Windsbraut durch die Cuft! Mit welchen Schlägen trifft sie meinen Nacken!

# Mephistopheles.

Du mußt des felfens alte Rippen paden; Sonst fturgt fie dich hinab in diefer Schlunde Gruft. Ein Nebel verdichtet die Nacht. höre, wie's durch die Wälder fracht! Mufgescheucht fliegen die Eulen. Bor'! es fplittern die Säulen Ewig grüner Paläfte. Birren und Brechen der Zefte, Der Stämme mächtiges Dröhnen, Der Wurzeln Knarren und Bahnen! Im fürchterlich verworrenen Salle Ueber einander frachen fie alle, Und durch die übertrümmerten Klüfte Bifchen und heulen die Cufte. Borft du Stimmen in der Bobe? In der Ferne, in der 27ahe?

Ja, den ganzen Berg entlang Strömt ein wüthender Faubergesang!

#### Heren im Chor.

Die Hepen zu dem Broden ziehn,
Die Stoppel ist gelb, die Saat ist grün.
Dort sammelt sich der große Hauf,
Herr Urian sitzt oben auf.
So geht es über Stein und Stock,
Es f-t die Hege, es st-t der Bock.

#### Stimme.

Die alte Baubo fommt allein; Sie reitet auf einem Mutterschwein,

#### Chor.

So Chre dem, wem Chre gebührt! Frau Baubo vor! und angeführt! Ein tüchtig Schwein und Mutter drauf, Da folgt der ganze Hezenhauf.

#### Stimme.

Welchen Weg fommft du her?

#### Stimme.

Uebern Issenstein! Da guckt' ich der Enle ins Aest hinein. Die macht' ein Paar Ungen!

# Stimme.

O fahre zur Hölle! Was reit'st du so schnelle!

# Stimme.

Mich hat sie geschunden; Da sieh nur die Wunden!

#### Heren. Chor.

Der Weg ist breit, der Weg ist lang; Was ist das für ein toller Drang? Die Gabel sticht, der Zesen krazt, Das Kind erstickt, die Mutter platt.

# Herenmeister. Halbes Chor.

Wir schleichen wie die Schneck' im Haus, Die Weiber alle sind voraus. Denn, geht es zu des Jösen Haus, Das Weib hat tausend Schritt voraus.

# Undre Balfte.

Wir nehmen das nicht so genau: Mit tausend Schritten macht's die Frau; Doch, wie sie auch sich eilen kann, Mit Einem Sprunge macht's der Mann.

## Stimme (oben).

Kommt mit, fommt mit, vom Selfensee!

# Stimmen (von unten).

Wir möchten gerne mit in die Höh'. Wir waschen und blank sind wir ganz und gar, Aber auch ewig unstruchtbar.

#### Beide Chöre.

Es schweigt der Wind, es flieht der Stern, Der trübe Mond verbirgt sich gern. 21. Scene.

Im Sausen sprüht das Zauber-Chor Diel tausend Kenersunken hervor.

Stimme (von unten).

Salte! Balte!

Stimme (von oben).

Wer ruft da aus der Felsenspalte?

Stimme (unten).

Achnit mich mit! Aehnt inich mit! Ich fleige schon dreihundert Jahr, Und kann den Gipfel nicht erreichen. Ich wäre gern bei meines Gleichen.

Beide Chöre.

Es trägt der Besen, trägt der Stock, Die Gabel trägt, es trägt der Bock; Wer heute sich nicht heben kann, Ift ewig ein versorner Mann.

Halbhere

(unten).

Ich tripple nach, so lange Zeit; Wie sind die andern schon so weit! Ich hab' zu Kause keine Ruh, Und konnne hier doch nicht dazu.

Chor der Heren.

Die Salbe giebt den Hegen Muth, Ein Lumpen ist zum Segel gut, Ein gutes Schiff ist jeder Crog; Der flieget nie, der heut nicht flog. Beide Chöre.

Und wenn wir um den Gipfel ziehn, So streichet an dem Idoden hin, Und deckt die Haide weit und breit Mit eurem Schwarm der Hexenheit! (Sie lassen sich nieder.)

Mephistopheles.

Das drängt und stößt, das rutscht und klappert!

Das zischt und quirlt, das zieht und plappert!

Das leuchtet, sprüht und stinkt und brennt!

Ein wahres Hegenelement!

Aur fest an mir! sonst sind wir gleich getrennt.

Wo bist du?

fauft (in der ferne).

Bier!

Mephistopheles.

Was! dort schon hingeriffen?

Da werd' ich Hausrecht brauchen missen.

Plat! Junker Voland kommt. Plat! süßer Pöbel,

Plat!

Hier, Doctor, fasse micht und nun, in Einem Satz, Laß uns aus dem Gedräng' entweichen; Es ist zu toll, sogar für meines Gleichen. Dort neben seuchtet was mit ganz besondrem Schein,

Es zieht mich was nach jenen Sträuchen. Komm, komm! wir schlupfen da hinein.

faust.

Du Geist des Widerspruchs! Mur zu! du magst mich führen. Ich denke doch, das war recht klug gemacht;

Sauft.

Sum Brocken wandeln wir in der Walpurgisnacht, Um uns beliebig nun hiefelbst zu isoliren.

#### Mephistopheles.

Da fieh nur, welche bunten Flammen! Es ist ein muntrer Klub beisammen. Im Kleinen ist man nicht allein.

#### faust.

Doch droben möcht' ich lieber sein!

Schon seh' ich Gluth und Wirbesrauch.

Dort strömt die Menge zu dem Bösen;

Da muß sich manches Räthsel lösen.

#### Mephistopheles.

Doch manches Räthsel knüpft sich auch.

Taß du die große Welt nur sausen,
Wir wollen hier im Stillen hausen.

Es ist doch lange hergebracht,
Daß in der großen Welt man kleine Welten macht.
Da seh' ich junge Herchen nacht und bloß,
Und alte, die sich klug verhüllen.

Seid freundlich, nur um meinetwillen!
Die Müh ist klein, der Spaß ist groß.
Ich höre was von Instrumenten tönen!
Derslucht Geschnart! Man nuß sich dran ges
wöhnen.

Komm mit! Komm mit! Es kann nicht anders sein, Ich tret' heran und führe dich herein,
Und ich verbinde dich aufs neue.
Was sagst du, Freund? das ist kein kleiner Raum.
Da sieh nur hin! du siehst das Ende kaum.
Ein Hundert Feuer brennen in der Reise;

Man tanzt, man schwatzt, man kocht, man trinkt,
man liebt;
Aun sage mir, wo es was Vessers giebt?

#### Sauft.

Willst du dich nun, um uns hier einzuführen, Als Zaubrer oder Cenfel produciren?

## Mephistopheles.

Zwar bin ich sehr gewohnt, incognito zu gehn;
Doch läßt am Gallatag man seinen Orden sehn.
Ein Knieband zeichnet mich nicht aus,
Doch ist der Pserdefuß hier ehrenvoll zu Haus.
Siehst du die Schnecke da? Sie kommt heran gekrochen;
Mit ihrem tastenden Gesicht
Hat sie mir schon was abgerochen.
Wenn ich auch will, verläugn' ich hier mich nicht,
Komm nur! von zeuer gehen wir zu zeuer;
Ich bin der Werber und du bist der Freier.

(Zu einigen, die um verglimmende Kohlen sihen.) Ihr alten Herrn, was macht ihr hier am Ende? Ich lobt' euch, wenn ich euch hübsich in der 2Mitte fände, Don Saus umzirkt und Jugendbraus; Genng allein ist jeder ja zu Haus.

#### Beneral.

Wer mag auf Aationen trauen! Man habe noch so viel für sie gethan; Denn bei dem Dolf, wie bei den Frauen, Steht inmerfort die Jugend oben an.

## Minister.

Jett ift man von dem Rechten allzuweit,

21. Scene.

Ich lobe mir die guten Alten; Denn freilich, da wir Alles galten, Da war die rechte goldne Zeit.

#### Parvenü.

Wir waren wahrlich auch nicht dunun, Und thaten oft, was wir nicht sollten; Doch jeso kehrt sich Alles um und nun, Und eben da wir's fest erhalten wollten.

#### 2lutor.

Wer mag wohl überhaupt jest eine Schrift Don mäßig klugem Inhalt lesen!
Und was das liebe junge Dolk betrifft,
Das ist noch nie so naseweis gewesen.

#### Mephiftopheles

der auf einmal febr alt erscheine).

Tum jüngsten Cag fühl' ich das Dolf gereift, Da ich zum letztennal den Hexenberg ersteige, Und weil mein Käsichen trübe läuft, So ist die Welt auch auf der Neige.

# Trödelhere.

Ihr Herren, geht nicht so vorbei!
Laßt die Gelegenheit nicht fahren!
Unsmerksam blickt nach meinen Waaren!
Es steht dahier gar mancherlei.
Und doch ist nichts in meinem Caden,
Dem keiner auf der Erde gleicht,
Das nicht einmal zum tücht'gen Schaden
Der Menschen und der Welt gereicht.
Kein Dolch ist hier, von dem nicht Blut gestossen.

Kein Kelch, aus dem sich nicht in ganz gesunden Leib Derzehrend heißes Gift ergossen, Kein Schmud, der nicht ein liebenswürdig Weib Derführt, kein Schwert, das nicht den Bund aebrochen,

Nicht etwa hinterrücks den Gegenmann durchstochen.

# Mephistopheles.

Frau Muhme! Sie versteht mir schlecht die Feiten. Gethan geschehn! Geschehn gethan! Derleg' sie sich auf Aenigkeiten! Aur Aenigkeiten ziehn uns an.

#### Sauft.

Daß ich mich nur nicht felbst vergesse! Heiß' ich mir das doch eine Messe!

#### Mephistopheles.

Der ganze Strudel strebt nach oben; Du glaubst zu schieben und du wirst geschoben.

Sauft.

Mephistopheles.

Wer ift denn das?

Betrachte fie genau!

Cilith ift das.

Faust.

Wer?

Mephistopheles.

Adams erfte Frau.

Mimm dich in Acht vor ihren schönen Haaren, Dor diesem Schmuck, mit dem sie einzig prangt! Wenn sie damit den jungen Mann erlangt, So läßt sie ihn so bald nicht wieder sahren.



faust.

Da figen zwei, die Alte mit der Jungen;

Die haben schon was Rechts gesprungen!

# Mephistopheles.

Das hat nun heute keine Ruh,

Es geht zum neuen Cang! Mun komm! wir greifen gu.

# faust

(mit der Jungen tangend).

Einst hatt' ich einen schönen Craum; Da sah ich einen Apfelbaum, Zwei schöne Aepfel glänzten dran, Sie reizten mich, ich stieg hinau.

#### Die Schöne.

Der Aepfelchen begehrt ihr fehr, Und schon vom Paradiese her. Don Freuden sicht! ich mich bewegt, Daß auch mein Garten solche trägt.

#### Mephistopheles (mit der ulten).

Einst hatt' ich einen wüssen Craum; Da sah ich einen gespaltnen Baum, Der hatt' ein - --; So - es war, gesiel mir's doch.

#### Die 21ste.

Ich biete meinen besten Gruß Dem Ritter mit dem Pferdefuß! Salt' er einen - - bereit, Wenn er - - nicht scheut.

# Proftophantasmift.

Derfinchtes Volk! was untersteht ihr euch? Hat man euch lange nicht bewiesen, Ein Geist steht nie auf ordentlichen Füßen? Aun tanzt ihr gar, uns andern Menschen gleich!

## Die Schöne (tanzend).

Was will denn der auf unferm Ball?

# Faust

Eil der ist eben überall.
Was andre tanzen, muß er schätzen.
Kann er nicht jeden Schritt beschwätzen,
So ist der Schritt so gut als nicht geschehn.
Um meisten ärgert ihn, sobald wir vorwärts gehn.
Wenn ihr euch so im Kreise drehen wolltet,
Wie er's in seiner alten Mühle thut,
Das hieß' er allenfalls noch gut;

# Proftophantasmift.

Besonders wenn ihr ihn darum begrüßen solltet.

Ihr seid noch immer da! Aein, das ist unerhört. Derschwindet doch! Wir haben ja ausgeklärt! Das Teufelspack, es fragt nach keiner Regel. Wir sind so klug, und dennoch spukt's in Tegel. Wie lange hab' ich nicht am Wahn hinaussgekehrt!

# Die Schöne.

Und nie wird's rein; das ist doch unerhört!

So hort boch auf, uns hier gu ennugiren!

#### Proftophantasmist.

Ich sag's euch Geistern ins Gesicht: Den Geistesdespotismus seid' ich nicht; Mein Geist kann ihn nicht exerciren.

Es wird fortgetangt.

Heut, seh' ich, will mir nichts gelingen; Doch eine Reise nehm' ich immer mit, Und hoffe noch, vor meinem legten Schritt, Die Teufel und die Dichter zu bezwingen.

Sauft.

#### Mephistopheles.

Er wird sich gleich in eine Pfüße seigen, Das ist die Urt, wie er sich soulagirt, Und wenn Blutegel sich an seinem Steiß ergegen, Ist er von Geistern und von Geist curirt.

Ju ganft, der aus dem Canz getreten ift.) Was läffest du das schöne Mädchen fahren,

Das dir zum Canz so lieblich sang?

#### faust.

Uch! mitten im Gesange sprang Ein rothes Mäuschen ihr aus dem Munde.

# Mephistopheles.

Das ist was Rechts! Das nimmt man nicht genau; Genug, die Maus war doch nicht grau. Wer fragt darnach in einer Schäferstunde?

fauft.

Dann sah ich -

Mephistopheles.

10as?

faust.

Mephisto, siehst du dort

Ein blaffes, schönes Kind allein und ferne

stehen?

Sie schiebt sich langsam nur vom Ort,
Sie scheint mit geschloffnen Sugen zu gehen.
Ich nuß bekennen, daß mir daucht,
Daß sie dem guten Gretchen gleicht.

# Mephistopheles.

Caf das nur stehn! Dabei wird's niemand wohl. Es ist ein Fanberbild, ist leblos, ein Idol. Ihm zu begegnen ist nicht gut; Dom starren Blick erstarrt des Menschen Blut, Und er wird fast in Stein verkehrt; Don der Meduse hast du ja gehört.

## faust.

Surmahr, es find die Augen eines Codten, Die eine liebende hand nicht schloß. Das ift die Bruft, die Gretchen mir geboten, Das ift der suße Leib, den ich genoß.

# Mephistopheles.

Das ist die Fauberei, du leicht verführter Thor! Denn jedem kommt sie wie sein Liebchen vor.

## Lauft.

Welch eine Wonne! welch ein Leiden! Ich kann von diesem Blick nicht scheiden. Wie sonderbar muß diesen schwier Hals Ein einzig rothes Schnürchen schwücken, Nicht breiter als ein Messerricken!

# Mephistopheles.

Ganz recht! ich feh? es ebenfalls.

Sie kann das Haupt auch unterm Urme tragen;
Denn Perfens hat's ihr abgeschlagen.

Aur immer diese Kust zum Wahn!

Komm doch das Higeschen heran!
Hier ist's so susting wie im Prater;
Und hat man mir's nicht angethan,

So seh' ich wahrlich ein Cheater.

Was giebt's denn da?



. had AND REAL PROPERTY. -1-2---, , Committee in Street, \_\_\_





21. Scene,

# Servibilis.

Gleich fängt man wieder an.

Ein neues Stück, das letzte Stück von fieben; So viel zu geben ift allhier der Brauch. Ein Dilettant hat es geschrieben, Und Dilettanten spielen's auch. Verzeiht, ihr Herrn, wenn ich verschwinde; Mich dilettirt's, den Vorhang aufzuziehn.

# Mephistopheles.

Wenn ich euch auf dem Blodsberg finde, Das find' ich gut; denn da gehört ihr hin.











# Intermezzo.



Theatermeister.
eute ruhen wir einmal,
Miedings wacker Söhne.
Ulter Berg und seuchtes Thal,
Das ist die ganze Scene!

# Herold.

Daß die Hochzeit golden sei, Soll'n funfzig Jahr sein vorüber; Aber ist der Streit vorbei, Das golden ist mir sieber.

#### Oberon.

Seid ihr Geister, wo ich bin, So zeigt's in diesen Stunden; König und die Königin, Sie sind aufs neu verbunden.

# Duck.

Kommt der Puck und dreht sich quer Und schleift den Fuß im Reihen; Hundert kommen hinterher, Sich auch mit ihm zu kreuen.

#### Uriel.

Uriel bewegt den Sang In himmlisch reinen Tönen; Diele Fragen lockt sein Klang, Doch lockt er auch die Schönen.

#### Oberon.

Gatten, die sich vertragen wollen, Kernen's von uns beiden! Wenn sich zweie lieben sollen, Braucht man sie nur zu scheiden.

#### Titania.

Schwollt der Mann und grillt die Frau, So faßt fie nur behende, Kührt mir nach dem Mittag Sie, Und Ihn an Tordens Ende!

#### Orchester. Tutti.

Fortssimo

Hiegenschnaug' und Mückennas' Mit ihren Anverwandten, Frosch im Laub und Griss' im Gras, Das sind die Mustanten!

# Solo.

Seht, da kommt der Dudelfack! Es ist die Seisenblase. Hört den Schnecksschnicksschaack Durch seine stumpse Aase!

Beift, der fich erft bildet.

Spinnenfuß und Krötenband

Und Stitgelchen dem Wichtchen! Zwar ein Chierchen giebt es nicht, Doch giebt es ein Gedichtchen.

#### Ein Parchen.

Kleiner Schritt und hoher Sprung Durch Honigthau und Düfte; Swar du trippelst mir genung, Doch geht's nicht in die Lüfte.

# Meugieriger Reisender.

Ist das nicht Maskeraden-Spott? Soll ich den Augen trauen? Oberon, den schönen Gott, Auch heute hier zu schauen!

#### Orthodor.

Keine Klauen, feinen Schwang! Doch bleibt es außer Zweifel, So wie die Götter Griechensands, So ist auch er ein Teufel.

#### Mordischer Künstler.

Was ich ergreife, das ist hent Fürwahr nur stizzenweise; Doch ich bereite mich bei Zeit Zur italiän'schen Reise.

# Purist.

Uch! mein Unglück führt mich her: Wie wird nicht hier gesudert! Und von dem ganzen Hexenheer Sind zweie nur gepudert. Junge Here.
Der Puder ist, so wie der Aock, Sür alt' und graue Weibchen;
Drum sits' ich nackt auf meinem Bock
Und zeig' ein derbes Leibchen.

#### Matrone.

Wir haben zu viel Cebensart, Um hier mit euch zu maulen; Doch hoff ich, follt ihr jung und zart, So wie ihr seid, versaulen.

# Capellmeister.

Hiegenschnauz' und Mückennas', Umschwärmt mir nicht die Nackte! Frosch im Laub und Griss' im Gras, So bleibt doch auch im Cakte!

#### Windfahne (nach der einen Seite).

Gefellichaft, wie man wünschen kann! Wahrhaftig, lauter Bräute! Und Junggesellen, Mann für Mann, Die hoffnungsvollsten Cente!

#### Windfahne (nach ber andern Seite).

Und thut sich nicht der Boden auf, Sie alle zu verschlingen, So will ich mit behendem Cauf Gleich in die Hölle springen.

# Xenien.

Uls Insecten find wir da, Mit kleinen scharfen Scheeren, Satan, unsern Herrn Papa, Nach Würden zu verehren.

# Hennings.

Scht; wie sie in gedrängter Schaar Naiv zusammen scherzen! Um Ende sagen sie noch gar, Sie hätten gute Herzen.

# Musaget.

Ich mag in diesem Hegenheer Mich gar zu gern verlieren; Denn freisich diese wüßt' ich eh'r, Als Musen anzusühren.

#### Ci-devant

# Genius der Zeit.

Mit rechten Ceuten wied man was. Komm, fasse meinen Zipfel! Der Blocksberg, wie der deutsche Parnaß, Hat gar einen breiten Gipfel.

# Meugieriger Reisender.

Sagt, wie heißt der steife Mann? Er geht mit stolzen Schritten. Er schnopert, was er schnopern kann. "Er spürt nach Jesuiten."

#### Rranich.

In dem Klaren mag ich gern Und auch im Trüben fischen; Darum seht ihr den frommen Herrn Sich auch mit Teufeln mischen.

#### Weltfind.

Ja, für die Frommen, glaubet mir, Ist Alles ein Vehitel; Sie bilben auf dem Bloeksberg sier Gar manches Conventifel.

#### Tänzer.

Da kommt ja wohl ein neues Chor? Ich höre ferne Crommeln. Uur ungestört! es sind im Rohr Die unisonen Dommeln.

# Canzmeister.

Wie jeder doch die Zeine Impft! Sich, wie er kann, herauszicht! Der Krunnne springt, der Plumpe hupft Und fragt nicht, wie es aussieht.

# fideler.

Das haßt sich schwer, das Lumpenpack, Und gäb' sich gern das Restchen; Es eint sie hier der Dudelsack, Wie Orpheus' Leier die Zestzen.

# Dogmatifer.

Ich lasse mich nicht irre schrein, Licht durch Kritif noch Zweisel: Der Teufel muß doch etwas sein; Was gäb's denn sonst auch Teusel?

# Idealist.

Die Phantasie in meinem Sinn Ist dießmal gar zu herrisch; Fürwahr, wenn ich das Alles bin, So bin ich heute närrisch.

## Realist.

Das Wesen ist mir recht zur Qual Und muß mich baß verdrießen; Ich stehe hier zum erstenmal Lücht sest auf meinen Füßen.

# Supernaturalist.

Mit viel Vergnügen bin ich da Und freue mich mit diesen; Denn von den Tenfeln kann ich ja Unf gute Geister schließen.

#### Steptifer.

Sie gehn den Flämmehen auf der Spur, Und glaub'n sich nah dem Schaze. Unf Teufel reimt der Zweisel nur,

Da bin ich recht am Plage.

#### Capellmeister.

Frosch im Laub und Grill' im Gras, Verstuchte Dilettanten! Fliegenschnauz' und Mückennas', Ihr seid doch Musikanten!

#### Die Gewandten.

Sanssouci, so heißit das Heer Don lustigen Geschöpfen; Auf den Füßen geht's nicht mehr, Drum gehn wir auf den Köpfen. 22. Scene.

# Die Unbehülflichen.

Sonst haben wir manchen Wissen erschranzt, Aun aber Gott befohlen! Unsere Schuhe sind durchgetanzt, Wir lausen auf nackten Sohlen.

#### Irrlichter.

Don dem Sumpfe kommen wir, Woraus wir erst entstanden; Doch sind wir gleich im Reihen hier Die glänzenden Galanten.

# Sternschnuppe.

Aus der Höhe schoft ich her Im Stern- und Feuerscheine, Liege nun im Grase quer; Wer hilft mir auf die Beine?

# Die Massiven.

Plat und Plat! und ringsherum! So gehn die Gräschen nieder; Beifter kommen, Beifter auch, Sie haben plumpe Blieber.

# Pucf.

Tretet nicht so mastig auf, Wie Elephantenkälber, Und der Plumpst' an diesem Tag, Sei Puck, der derbe, selber.

# Uriel.

Gab die liebende Matur, Gab der Geist euch Flügel, Folget meiner leichten Spur, Muf zum Rosenhügel!

#### Orchester.

Pianissimo

Wolfenzug und Aebelflor Erhellen sich von oben. Euft im Caub und Wind im Rohr, Und Alles ist zerstoben.





Trüber Tag.

feld. fanft, Mephiftopheles.

# Faust.



m Clend! Verzweifelnd! Erbärmlich auf der Erde lange verirrt und nun gefangen! Als Misselhäterin im Kerker zu entsestichen Qualen ein-

gesperrt, das holde unselige Geschöpf! Bis dahin! dahin! — Verrätherischer, nichtswürdiger Geist, und das hast du mir verheimlicht! — Steh nur, steh! Wälze die teuflischen Augen ingrimmend im Kopf herum! Steh und trutse mir durch deine unerträgliche Gegenwart! Gefangen! Im unwiederbringlichen Elend! Idssen Geistern übergeben und der richtenden gesähllosen Alenschheit! Und mich wiegst du indeß in abgeschmackten Zerstreuungen, verbirgst mir ihren wachsenden Jammer und lässest fie hülflos verderben!

# Mephiftopheles.

Sie ift die erfte nicht.

## faust.

hund! abscheuliches Unthier! - Wandle ihn, du unendlicher Beift! wandle den Wurm wieder in seine Hundsgestalt, wie er sich oft nächtlicher Weise gefiel, por mir herzutrotten, dem harmlosen Wanderer vor die füße zu kollern und fich dem niederstürzenden auf die Schultern gu hangen. Wandl' ihn wieder in feine Lieblingsbildung, daß er vor mir im Sand auf dem Bauch frieche, ich ihn mit gugen trete, den Derworfenen! Die erste nicht! - Jammer! Jammer! von feiner Menschenseele zu fassen, daß mehr als ein Beschöpf in die Tiefe dieses Elendes versant, daß nicht das erfte genug that für die Schuld aller übrigen in seiner windenden Codesnoth vor den Ungen des ewig Verzeihenden! Mir wühlt es Mark und Ceben durch, das Elend diefer einzigen; du grinsest gelaffen über das Schicksal von Caufenden bin!

# Mephistopheles.

Aun sind wir schon wieder an der Gränze unseres Wiges, da wo euch Menschen der Sinn überschnappt. Warum machst du Gemeinschaft mit uns, wenn du sie nicht durchführen kanns? Willst sliegen und bist vorm Schwindel nicht sicher? Drangen wir uns dir auf, oder du dich uns?

#### faust.

fletsche deine gefräßigen Tähne mir nicht so entgegen! Mir ekelt's! — Großer herrlicher Geift,

der du mir zu erscheinen würdigtest, der du mein Herz kennest und meine Seele, warum an den Schandgesellen mich schmieden, der sich am Schaden weidet und an Derderben sich sest?

#### Mephistopheles.

Endigst du?

# Sauft.

Rette fie! ober weh dir! Den gräfilichsten Gluch über dich auf Zahrtausende!

#### Mephistopheles.

Ich kann die Bande des Rächers nicht lösen, seine Riegel nicht öffnen. — Rette sie! — Wer war's, der sie ins Verderben stürzte? Ich oder du?

Sauft (blidt wild amber).

# Mephistopheles.

Greifst du nach dem Donner? Wohl, daß er euch elenden Sterblichen nicht gegeben ward! Den unschuldig Entgegnenden zu zerschmettern, das ist so Tyrannen-Urt, sich in Verlegenheiten Kuft zu machen.

#### Sauft.

Bringe mich bin! Sie foll frei fein!

#### Mephistopheles.

Und die Gefahr, der du dich aussetzeit! Wisse, noch liegt auf der Stadt Untschuld von deiner Hand. Ueber des Erschlagenen Stätte schweben rächende Geister und sauern auf den wiederkehren den Uförder.

Sauft.

# faust.

Nelt über dich Ungeheuer! Führe mich hin, sag' ich, und befrei' sie!

# Mephistopheles.

Ich führe dich, und was ich thun kann, höre! Habe ich alle Macht im Himmel und auf

Erden? Des Chürmers Sinne will ich umnebeln; bemächtige dich der Schlüssel und führe sie herans mit Menschenhand! Ich wache! Die Fauberpferde sind bereit, ich entsühre euch. Das vermag ich.

Faust.

Auf und davon!

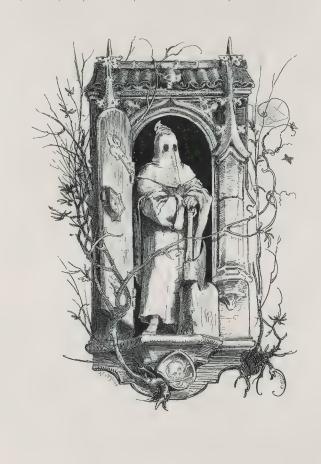



Macht, offen feld.

Sauft, Mephiftopheles, auf fcmargen Pferden daber braufend.



Sauft.

as weben die dort um den Rabenstein? | Eine Hegenzunft.

Mephistopheles.

Weiß nicht, was sie kochen und schaffen. Sie streuen und weihen.

Lauft.

Schweben auf, schweben ab, neigen sich, beugen sich. Dorbei! Dorbei!

Mephistopheles.

Fauft.

Mephistopheles.





#### Rerfer.

fauft, mit einem Bund Schlüffel und einer Campe, vor einem eifernen Thurchen.



ich faßt ein längst entwohnter Schauer,
Der Menschheit ganzer Jammer
faßt mich an.
Hier wohnt sie, hinter dieser
feuchten Mauer,

Und ihr Derbrechen war ein guter Wahn! Du zauderst, zu ihr zu gehen! Du fürchtest, sie wieder zu sehen! Fort! Dein Fagen zögert den Cod heran.

(Er ergreift das Schloß. Es fingt inwendig.)

Meine Mutter, die Hur', Die mich ungebracht hat! Mein Vater, der Schelm, Der mich gessen hat! Mein Schwesterlein klein Hub auf die Bein', Un einem kühlen Ort; Da ward ich ein schönes Waldvögelein; Fliege fort, sliege fort!

Saust (aufschließend).

Sie ahnet nicht, daß der Geliebte lauscht, Die Ketten klirren hört, das Stroh, das rauscht. "Er tritt ein.)

Margarete (sich auf dem Lager verbergend). Weh! Weh! Sie kommen. Zittrer Tod!

faust (leife).

Still! Still! ich fomme dich gu befreien.

Margarete (sich vor ihn hinwässend). Bist du ein Mensch, so fühle meine Noth!

# fauft.

Du wirst die Wächter aus dem Schlafe schreien!
(Er faßt die Netten, sie aufzuschließen.)

#### Margarete (auf den Knieen).

Wer hat dir Henker diese Macht Ueber mich gegeben! Du holst mich schon um Mitternacht. Erbarme dich und laß mich leben! Ist's morgen früh nicht zeitig genung?

(Sie steht auf.)

Bin ich doch noch so jung, so jung!

Und soll schon sterben!

Schön war ich auch, und das war mein Derderben.

Tah war der Freund, nun ist er weit;

Ferrissen liegt der Kranz, die Blumen zerstreut.

Hasse mich nicht so gewaltsam an!

Schone mich! Was hab' ich dir gethan?

Laß mich nicht vergebens stehen,

Hab' ich doch doch mein Tage nicht gesehen!

#### fauft.

Werd' ich den Jammer überfteben!

# Margarete.

Ich bin nun ganz in deiner Macht. Laß mich nur erst das Aind noch tränken. Ich herzi' es diese ganze Aacht; Sie nahmen mir's, um mich zu kränken, Und sagen nun, ich hätt' es umgebracht. Und niemals werd' ich wieder froh. Sie singen Lieder auf mich! Es ist bös von den Leuten!

Ein altes Mährchen endigt so, Wer heißt sie's deuten?

#### fauft (wirft fich nieder).

Ein Liebender liegt dir zu Sugen, Die Jammerknechtschaft aufzuschließen.

# Margarete (wirft fich 311 ihm).

O laß uns knien, die Heil'gen anzurufen! Sieh! unter diesen Stufen, Unter der Schwelle Siedet die Hölle! Der Böse, Mit furchtbaren Grimme, Macht ein Getöse!

# Sauft (laut).

(Sie fpringt auf. Die Retten fallen ab.

Gretchen! Gretchen!

Margarete (aufmerksam).
Das war des Freundes Stimme!

Wo ist er? Ich hab' ihn rusen hören.
Ich bin frei! Mir soll niemand wehren.
Un seinem Hals will ich sliegen,
Un seinem Busen liegen!
Er rief Gretchen! Er stand auf der Schwelle.
Mitten durch's Heulen und Klappen der Hölle,
Durch den grimmigen, teuslischen Hohn
Erkannt' ich den süßen, den siebenden Con.

faust.

Ich bin's!

Margarete.

Du bist's! O sag' es noch einmal!

(Ihn faffend.)

Er ift's! Er ift's! Wohin ist alle Qual?

Wohin die Ungst des Kerkers? der Ketten?

Du bist's! Kommst, mich zu retten!

3ch bin gerettet! -

Schon ift die Strafe wieder da,

Muf der ich dich jum ersten Male fah,

Und der heitere Barten,

Wo ich und Marthe beiner warten.

faust (fortftrebend).

Komm mit! Komm mit!

Margarete.

O weile!

Weil' ich doch fo gern, wo du weilest.

(Liebtofend.)

faust.

Eile!

Wenn du nicht eilest,

Werden wir's theuer bugen muffen,

Margarete.

Wie? du fannft nicht mehr fuffen?

Mein Freund, fo kurg von mir entfernt,

Und hast's Küssen verlernt?

Warum wird mir an deinem Halfe fo bang?

Wenn fonft von deinen Worten, deinen Blicken

Ein ganger himmel mich überdrang,

Und du mich füßteft, als wolltest du mich ersticken.

Küsse mich!

Sonft fuff' ich dich! (Sie umfaßt ihn.)

O weh! deine Lippen find kalt,

Sind stumm.

Wo ift dein Lieben

Geblieben?

Wer brachte mich drum?

(Sie wendet fich von ihm.)

Sauft.

Komm! Folge mir! Liebchen, faffe Muth!

3ch herze dich mit tausendfacher Bluth;

Mur folge mir! Ich bitte dich nur dieß!

Margarete (zu ihm gewendet).

Und bift du's denn? Und bift du's auch gewiß?

faust.

Ich bin's! Komm mit!

Margarete.

Du machst die Fesseln los,

Mimmft wieder mich in beinen Schoog.

Wie kommt es, daß du dich vor mir nicht scheust? -

Und weißt du denn, mein Freund, wen du befreift?

Fauft.

Komm! fomm! Schon weicht die tiefe Nacht,

Margarete.

Meine Mutter hab' ich umgebracht,

Mein Kind hab' ich ertränkt.

War es nicht dir und mir geschenkt?

Dir auch - Du bift's! ich glaub' es kaum.

Bieb deine Band! Es ift fein Craum!

Deine liebe hand! - 21ch, aber fie ift feucht!









Wische fie ab! Wie mich däucht, Ist Blut dran. 21ch Gott! Was hast du gethan! Stecke den Degen ein, Ich bitte dich drum!

faust.

Caf das Bergangne vergangen fein! Du bringst mich um.

# Margarete.

Mein, du mußt übrig bleiben! 3ch will dir die Braber beschreiben, für die mußt du forgen Gleich morgen; Der Mutter den besten Plat geben, Meinen Bruder fogleich darneben, Mich ein wenig bei Seit', Mur nicht gar zu weit! Und das Kleine mir an die rechte Bruft. Miemand wird fonst bei mir liegen! -Mich an deine Seite zu schmiegen, Das war ein suges, ein holdes Glück! Alber es will mir nicht mehr gelingen; Mir ift's, als müßt' ich mich zu dir zwingen, 211s ftiegeft du mich von dir gurudt; Und doch bift du's und bliefft so gut, so fromm. Sauft.

Sühlst du, daß ich es bin, so fomm! Margarete.

Dahinaus?

faust.

Ins Freie.

Margarete.

Ist das Grab drauß',

Cauert der Cod, so fomm! Don hier ins ewige Ruhebett Und weiter feinen Schritt -Du gehft nun fort? D Beinrich, fonnt' ich mit!

#### Sauft.

Du kannst! So wolle nur! Die Chur steht offen.

## Margarete.

Ich darf nicht fort; für mich ist nichts zu hoffen. Was hilft es fliehn? Sie lauern doch mir auf. Es ift fo elend, betteln gu muffen, Und noch dazu mit bofem Bewiffen! Es ift so elend, in der Fremde ichweifen, Und sie werden mich doch ergreifen!

#### fauft.

3ch bleibe bei dir.

#### Margarete.

Beschwind! Beschwind! Rette dein armes Kind! fort! Immer den Weg Um Bach hinauf, Ueber ben Steg, In den Wald hinein, Links wo die Planke fteht, Im Ceich. Saff' es nur gleich! Es will fich heben, Es zappelt noch! Rette! Rette!

#### fauft.

Befinne dich doch! Mur einen Schritt, so bist du frei!

#### Margarete.

Wären wir nur den Verg vorbei!

Da sitzt meine Mutter auf einem Stein,

Es faßt mich kalt beim Schopfe!

Da sitzt meine Mutter auf einem Stein

Und wackelt mit dem Kopfe;

Sie winkt nicht, sie nicht nicht, der Kopf ist ihr schwer;

Sie schlief so lange, sie wacht nicht mehr.

Sie schlief, damit wir uns frenten.

Es waren glückliche Teiten!

#### faust.

Hilft hier kein Flehen, hilft kein Sagen; So wag' ich's, dich hinweg zu tragen.

#### Margarete.

Kafi mich! Aein, ich leide keine Gewalt! Fasse mich nicht so mörderisch an! Sonst hab' ich dir ja Alles zu Lieb' gethan.

### faust.

Der Cag graut! Liebehen! Liebehen!

# Margarete.

Cag! Ja, es wird Cag! der letzte Cag dringt herein! Mein Hochzeittag follt' es fein! Sag' niemand, daß du schon bei Gretchen warst. Weh meinem Kranze! Es ist eben geschehn! Wir werden uns wiederschn;
Aber nicht beim Canze.
Die Menge drängt sich, man hört sie nicht.
Der Platz, die Gassen
Können sie nicht fassen.
Die Glocke ruft, das Stäbchen bricht.
Wie sie mich binden und packen!
Hum Blutsuhs bin ich sich entrückt.
Schon zuckt nach jedem Nacken
Die Schärfe, die nach meinem zückt.
Stumm liegt die Welt wie das Grab!

#### Sauft.

O war' ich nie geboren!

## Mephistopheles (erscheint draugen .

Auf! oder ihr seid verloren. Unnühres Zagen! Zaudern und Plaudern! Meine Pserde schaudern, Der Morgen dämmert auf.

## Margarete.

Was steigt aus dem Boden herauf? Der! der! Schick ihn fort! Was will der an dem heiligen Ort? Er will mich!

### faust.

Du follst leben!

# Margarete.

Bericht Bottes! Dir hab' ich mich übergeben!

#### Mephistopheles (311 fansi).

Komm! fomm! Ich laffe dich mit ihr im Stich.

25. Scene.

Margarete.

Dein bin ich, Dater! Aette mich! Ihr Engel, ihr heiligen Schaaren, Lagert euch umher, mich zu bewahren! Heinrich! Mir graut's vor dir.

Mephistopheles.

Sie ift gerichtet!

Stimme (von oben).

Ift gerettet!

Mephistopheles (311 Fanst).

Her zu mir!

(Derschwindet mit fauft.)

Stimme (von innen, verhallend).

Heinrich! Heinrich!

















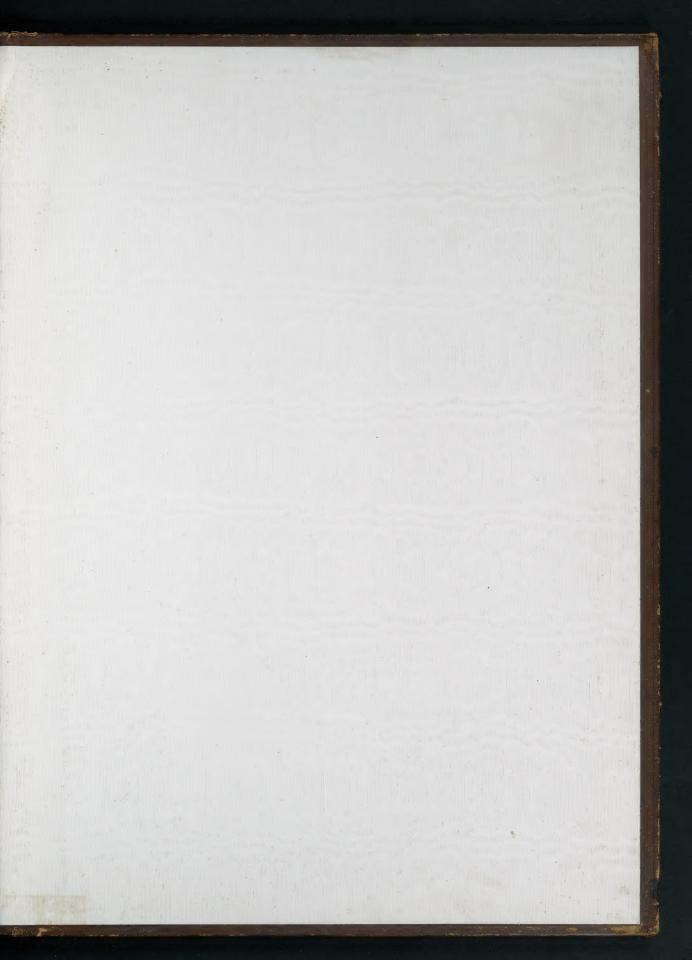

